

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The German-American
Goethe Aibrary
Aniversity of Nichigan.

The same of the sa

3.4.3.7

838 Gb 1887-

•



# Grethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Groffherzogin Sophie von Sachsen

48. Band

Mit 8 Abbilbungen

Meimar hermann Böhlaus Rachfolger 1897.

.

# Inhalt.

(Ungebrudtes ift mit \* bezeichnet.)

# Schriften gur Runft 1800 - 1816.

|                                                   | Scite         |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Runftausstellungen und Preisaufgaben              | 1-80          |
| Rachricht an Künftler und Preisaufgabe 1799 .     | 3-10          |
| Die Preisaufgabe betreffent 1800. 1801            | 11-25         |
| Rurggefaßte Discellen                             | 26. 27        |
| Breife 1801                                       | <b>28. 29</b> |
| Weimarifche Runftausstellung vom Jahre 1801 und   |               |
| Preisaufgaben vom Jahre 1802                      | 30-56         |
| Weimarifche Runftausftellung vom Jahre 1802 und   |               |
| Breisaufgaben für bas Jahr 1803                   | 5761          |
| Beimarifche Runftausstellung vom Jahre 1803 und   |               |
| Breisaufgabe für das Jahr 1804                    | 62 - 72       |
| Beimarifche fechote Runftausstellung und Aufgabe  |               |
| aur fiebenten                                     | 73. 74        |
| Beimarifche Runftausftellung vom Jahre 1804 und   |               |
| Breisaufgabe für bas Jahr 1805                    | 75-78         |
| Siebente weimarifche Runftausstellung vom Jahre   |               |
| 1805                                              | 79            |
| Bolhanots Gemählbe                                | 81-129        |
| Bolygnots Gemählbe in ber Lesche zu Delphi .      | 83            |
| , ,,                                              |               |
| Desgleichen                                       | 84-120        |
| Über Polygnots Gemählbe auf ber rechten Seite ber |               |
| Lesche zu Delphi, mit Beziehung auf die von       |               |
| F. und J. Riepenhaufen entworfenen Umriffe .      | 121. 123      |
|                                                   |               |

## Inhalt.

|                                                   | Ecite     |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Rleinere Beitrage jur Jenaifchen Allgemei=        |           |
| nen Litteraturzeitung                             | 123-138   |
| Zwei Landschaften von Philipp Hackert             | 125-129   |
| Zeichenbuch von J. C. v. Mannlich                 | 130. 131  |
| Unterhaltungen über Gegenstände ber bilbenben     |           |
|                                                   | 132-133   |
| Kunst                                             | 134-137   |
| Berichiedene Auffage                              | 139—176   |
| Dentmale                                          | 141. 142  |
| Der Tänzerin Grab                                 | 143-150   |
| 3mei beutiche Alterthümer                         | 151-155   |
| 3mei beutsche Alterthumer                         | 156—161   |
| Ruysbael als Dichter                              | 162—168   |
| Tifchbeins Zeichnungen bes Ammaggaments ber       |           |
| Schweine in Rom                                   | 169—171   |
| *Sappho von einem herrschenden Borurtheil befreit |           |
| durch F. G. Welder                                | 172—176   |
| Mazimen und Reflezionen über Runft                |           |
| Aus "Runft und Alterthum"                         | 179—186   |
| Aus "Runst und Alterthum"                         | 187—199   |
| Aus den heften "Bur Morphologie"                  | 200       |
| Aus dem Nachlaß                                   | 201 - 214 |
| , •                                               |           |
|                                                   |           |
| Paralipomena.                                     |           |
|                                                   |           |
| Vorarbeiten und Bruchstücke.                      | 215       |
| Preisaufgabe für Rünftler                         | 218-221   |
| *Zur Preisvertheilung. 1799                       | 221-224   |
| Preise. 1800                                      | 224 - 225 |
| Die Preisaufgabe betreffenb. 1800                 | 225229    |
| *Entwurf einer Ausstellungsschrift                | 230       |
| *Zur Preisaufgabe von 1801                        | 231-232   |
| Weimarische Preisvertheilung. 1802                | 283       |
| *Zu Polygnots Gemählben                           | 234       |
| *Zu Laocoon                                       | 235       |
| *Bur neueren Runftgeschichte                      | 236       |
| * Amei Alterthümer                                | 237-240   |

## Inhalt.

| *Zur Crwiderung auf Welders "Sappho"<br>*Über Magdeburger Runftfachen                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borichlage, den Runftlern Arbeit zu verschaffen 3u Albrecht Durers driftlich mythologischen Hand- |             |
| zeichnungen                                                                                       | <b>24</b> 9 |
| *Zu den Maximen und Ressezionen                                                                   | 250—253     |
| Lesarten                                                                                          |             |
| Audit 42 Maximant                                                                                 | 000 000     |

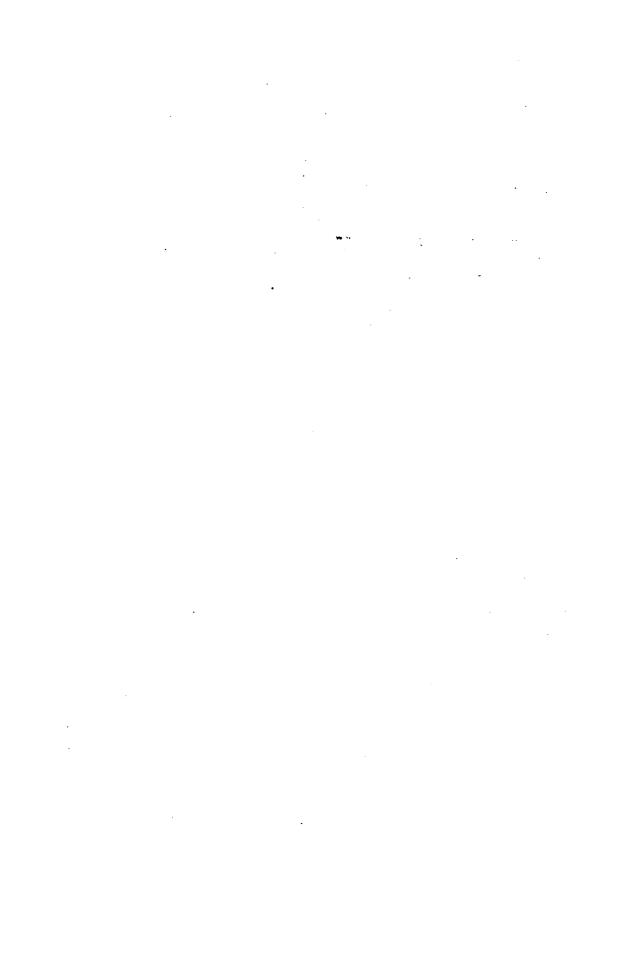

# Schriften zur Kunst.

1800-1816.

# Weimarische Kunstausstellungen

und

Preisaufgaben.

|   |  |  | · |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | • |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

# Nachricht an Künstler und Preisaufgabe.

1799.

Die Abhandlung über jene Gegenstände, an welche sich der bildende Künftler vorzüglich halten follte, hat, wie uns eingegangene Nachrichten und Anfragen von Freunden, nicht weniger die öffentlichen Urtheile gezeigt, erwünschte Theilnahme gefunden. Es wäre der 10 gegenwärtigen Absicht nicht angemessen Einwürfe, welche von einigen gemacht worden, zu widerlegen oder fich umftandlich über eins und das andere er= klaren zu wollen, das fie migverftanden zu haben scheinen; ber 3weck, ben man damit zu erreichen suchte, 15 ift erreicht und eine Frage die der Kunft von der größten Wichtigkeit fein muß, aber von den Runftlern lange nicht genug beherzigt worden, wieder in An= regung gebracht; doch es darf hiebei nicht bleiben, wenn gute Wirkungen entstehen, wenn andere sich ber 20 Sache weiter annehmen und bas was wir angefangen fortführen follen.

1\*

#### 4 Weimarische Runstausstellungen und Preisaufgaben.

Ein jeder Künstler wird bei einem einzigen Versuch, den er aus eignem Triebe macht, oder zu machen versanlaßt wird, über alles tieser nachdenken und dahin eindringen wohin ihn keine Schrift, wie gut sie auch abgesaßt wäre, je leiten könnte. Aus diesem Grund sschien es uns wohl gethan, wenn wir einem jeden, der Luft sich zu versuchen hat, Gelegenheit gäben jene aufsgestellten Maximen praktisch zu prüsen. Wir schlagen in dieser Absicht zur Concurrenz für alle Künstler einen für die Darstellung nach unserer Überzeugung wauglichen Gegenstand vor, und sagen demjenigen, der solchen in einer Zeichnung am besten behandelt, eine Prämie von zwanzig und dem der sich zunächst ansschließt eine Prämie von zehen Ducaten zu.

Homers Gedichte find von jeher die reichste Quelle 15
gewesen, aus welcher die Künftler Stoff zu Kunst=
werken geschöpft haben und wir wollen uns daher
auch im gegenwärtigen Falle an dieselbe halten. Bieles ist bei ihm schon so lebendig, so einsach und
wahr dargestellt, daß der bildende Künstler bereits 20
halbgethane Arbeit findet; ferner hat die Kunst der Alten in dem Kreis, den dieser Dichter umschließt, sich
eine Welt geschaffen, wohin sich jeder echte moderne Künstler so gern versetzt, wo alle seine Muster, seine höchsten Ziele sich besinden.

Bielleicht bietet fich uns ein andermal Gelegenheit dar eine allgemeine Überficht von den zur Darftellung vorzüglich bequemen Gegenständen zu geben, die in der Ilias und in der Odhffee enthalten find, so wie wir alsdann auch vor den widerstrebenden warnen wollen, an denen sich unerklärlicherweise die Künstler so oft zu vergreifen pflegen.

Bei unserer jetzigen Absicht haben wir in der Wahl eines Gegenstandes sorgfältig daraus Bedacht genommen, daß er jene als Regel aufgestellte Bedingung ersülle und sich selbst ausspreche. Er sollte für Mahler und Bilbhauer gleich günstig sein, damit beiderlei Künstler bei der Concurrenz gleiche Bortheile genössen. Ferner schien dabei das Gefällige dem Pathetischen vorzuziehen, weil wir wünschen, daß das Unterhaltende der Arbeit viele reizen möge ihre Kräfte zu versuchen, und ein jeder, er mag nun den Preis erhalten oder nicht, zu seinem Werke hernach desto leichter einen Liebhaber sinde und sich nicht umsonst bemüht habe.

Die Scene, am Ende des dritten Buchs der Zlias, wo Aphrodite (Benus) dem Alexandros (Paris) die Helena zuführt, vereinigt in sich alle ersorderlichen Gigenschaften. Man mag sie als Geschichte, als symbolische Darstellung, oder bloß in Rücksicht auf das rein Menschliche betrachten, so spricht sie sich allemal selbst vollkommen aus, wirkt angenehm auf jedes Auge, jedes Gesühl und über alles dieses hat sie für die gegenwärtige Absicht noch den Bortheil weniger Figuren, wodurch der Künstler in Stand gesetzt wird auf kunstgerechte Ausbildung des Ganzen desto mehr Fleiß zu verwenden.

Es ift nicht das erftemal daß dieser Gegenstand durch bildende Künftler behandelt wird, wir finden denselben auch in Flaxmans in Rupfer gestochnen Beichnungen zur Plias, in der That geiftreich gefaßt; doch ift Anordnung sowohl als die Zeichnung sehr 5 fehlerhaft, welches wie hier nur beiläufig zur Nachricht für diejenigen Concurrenten welche jene Aupferstiche gesehen haben, oder allenfalls selbst besitzen, anmerken wollen.

Wir laden also alle Künftler, denen diese Blätter 10 zeitig genug zu Handen kommen, ein, ersuchen jeden, ber die Runft würdig treibt und fich feine eigne Bildung angelegen sein läßt, unsern Borfcblag gefällig anzuhören, daran thätigen Antheil zu nehmen und um den oben erwähnten Breis mit zu arbeiten, der 15 freilich nicht als Belohnung, sondern nur als Anlaß und Ermunterung angesehen werden kann.

Diejenigen nun, welche uns in diesem Falle keine Fehlbitte thun laffen, haben die Güte ihre Zeichnungen, an den Herausgeber der Prophläen, dergestalt frankirt 20 abzusenden, daß fie längftens den fünfundzwanzigften August dieses laufenden Jahres in Weimar anlangen können. In den erften Tagen des Septembers wird ber Entschluß gefaßt und bann fogleich einem jeben sein Werk wieder zurückgesendet werden. Auch selbst 25 diejenigen, welche den Breis empfangen, erhalten gleich= wohl ihre Zeichnungen wieder zurud; benn bas ganze Unternehmen hat bloß den reinen Zweck der Kunft und

bem Geschmack zu nügen, indem es die Talente in Bewegung fest, ohne irgend eine andere Rebenabsicht.

Defiwegen halt man es auch für überflüssig bie Ramen der Künstler versiegelt zu begehren, vielmehr ist ein jeder gebeten Ramen und Wohnort recht deutslich hinten auf seiner Zeichnung zu bemerken, damit bei der Kücksendung keine Verwechslung geschehen könne.

Zweisse indessen niemand an der strengsten Un= 10 partheilichkeit des Urtheils, welches nach unserer besten und innigsten Überzeugung gefällt werden soll.

Doch um jeden Verdacht zu begegnen, der so oft die Preisertheilungen verfolgt, soll so offenbar als möglich gehandelt werden. Die sämmtlichen Zeich= 15 nungen sollen bei der Ausstellung unserer Zeichen= schule vor die Augen des einheimischen Publicums gebracht werden, und auch das auswärtige soll über unsere Entscheidung urtheilen können.

Bu diesem Zwecke wird das erste Stück des dritten Bandes der Prophläen, welches zu Michaelis außzgegeben wird, die motivirten Urtheile über die beiden Zeichnungen, denen die Preise zuerkannt worden, enthalten, und zugleich werden von beiden leichte Contoure hinzugefügt werden. Bon den übrigen Zeichzungen geschieht nur kurze Erwähnung, ohne die Bersasser zu nennen, sie werden bloß mit Nummern bezeichnet und dabei angemerkt, um welcher Ursache willen sie denen, so den Preis erhalten, nachgesetzt

worden. Auf diese Weise erfährt jeder durch die correspondirende Nummer auf der rückgehenden Zeich= nung den Plat, welcher seinem Werke angewiesen worden, ohne deßhalb öffentlich genannt zu werden.

Man bestimmt keine Größe, kein Format für die s Zeichnungen, jedem steht es frei das Ganze nach Be= lieben anzuordnen und zu gruppiren, nur wird be= dungen, daß die Figuren wenigstens neun Zoll, Leip= ziger Maß, hoch seien, damit sich desto richtiger über Ausdruck, Gestalt, Wiffenschaft u. s. w. urtheilen w lasse.

Wir empfehlen bringend die größte Einfachheit und Ötonomie in der Darstellung. Alles Unnüße oder Überslüffige (man verstehe uns hier wohl), wäre es auch nur ein Rebenwert, und übrigens noch so 15 zierlich, werden wir als einen Fehler betrachten.

Es wird keine Manier vorgeschrieben, in welcher die Zeichnungen versertigt sein müssen, ein jeder bediene sich derjenigen, in welcher er sich am besten geübt sühlt. Auch der Grad der Aussührung sei eines 20
jeden Neigung und Gutdünken überlassen. Allenfalls
ist ein bestimmter, reinlicher Umriß mit der Feder,
an welchem die Schatten lavirt, die Lichter entweder
ausgespart oder mit Weiß aufgehöht sind, hinlänglich;
wer sich aber lieber der Kreide bedienen will, oder 25
sich gar mit Farben bedeutender und besser auszudrücken glaubt, mag es immerhin ohne Einschränkung thun.

Wenn Bilbhauer concurriren wollen, auf die wir bei der Wahl des Gegenstandes nicht weniger als auf die Mahler Bedacht gehabt haben; so braucht es nicht durch Modelle zu geschehen, sondern sie können ebens salls nur Zeichnungen einreichen. Diese wird man mit billiger Hinsicht auf die besondern Bedingungen der Bildhauertunst beurtheilen, man wird keine große übung in sleißiger Ausführung, oder zierlicher zarter Behandlung, auch nicht künstliche Bertheilung und 10 Abstusung von Licht und Schatten von ihnen fordern, und im Wissenschaftlichen aus dem was bloß angedeutet ist, auf die Fähigkeit zu vollenden schließen. Jedoch verlangen wir besonders, daß die Anlage zu einem guten Basrelief darin enthalten sei.

Bei allen eingehenden Zeichnungen, sie seien nun Producte von Mahlern oder Bildhauern, wird hauptsschlich die Erfindung unser Urtheil lenken. Es wird als das höchste entschiedenste Verdienst angerechnet werden, wenn die Auflösung der Aufgabe schön gesdacht, und innig empfunden ist, wenn alles bis auf's geringste motivirt sein wird, wenn die Motive aus der Sache sließen und Gehalt haben. Die naiven Motive werden allemal vor den bloßen Verstandssoder wissenschaftlichen Motiven den Vorzug erhalten, weil sie mehr interessiren und auf das Gemüth wirken.

Rach der Erfindung wird hauptsächlich der Außbruck, das ist, das Lebendige, Geistreiche der Darstellung in Betracht gezogen. Alsdann erft die Zeichnung und die Anordnung, weil dieses Dinge find, die schon mehr von der Wissenschaft als vom angebornen Talent abhangen. Bei Licht und Schatten soll vornehmlich auf die Massen geschen werden. Den Künstler, welcher die Beleuchtung bedeutend zu machen sweiß, schägen wir vorzüglich. Willkürliche, manierirte Beleuchtung, Schlagschatten ohne sichtbare Ursache, wodurch der Künstler bloß dem Bedürfniß abhilft oder vielmehr seine Dürstigkeit zu erkennen gibt, und wäre der Effect noch so groß, kommen als Fehler in 10 Anschlag.

[Die Beurtheilung ber auf biefes Ausschreiben eingereichten Runftwerke, sowie das neue Ausschreiben für bas Jahr 1800 wurden von J. H. Meyer verfaßt.]

## Die Preisaufgabe betreffend.

### 1. Preisertheilung 1800.

Als die Verfasser der Prophläen den Vorsatz faßten, über bilbende Kunft, mit welcher sie sich mehr oder weniger ihr Leben hindurch beschäftigt hatten, einiges öffentlich auszusprechen, waren sie sich ihrer Kräfte wohl bewußt; sie konnten hoffen, manches mitzutheilen, das den Liebhaber interessirte, den Kenner und den Künstler sörderte. Weit entsernt, aus Theorie im strengern Sinne Anspruch zu machen, war ihre Abssicht Consessionen des Künstlers und Kunstkreundes zu liesern, welche für den Augenblick wirken und dem Philosophen künstig, wenn er mit der Äfthetik mehr im Keinen wäre, als Data dienen sollten, die er nach seiner Überzeugung ordnete, aus höhern Quellen absleitete und ihren Werth bestimmte.

Wir haben bisher was Zeit und Umftände erlauben wollten geleistet, gedenken auf diesem Wege fortzufahren und erbitten uns auch für die Zukunft 20 den Antheil der Kunstverwandten.

Was uns bei unferm Unternehmen aleich zu An= fang am meisten besorgt machte, war die Ersahrung, daß awischen Rünftler und Rünftler, Renner und Renner, Liebhaber und Liebhaber, nicht weniger wechselsweise unter diesen drei Alassen, unauflösliche 5 Migverständnisse obwalten. Man darf nur die Runft= fammlungen Roms in größerer Gefellichaft burch= wandelt, man darf nur das griechische Raffechaus, die römische Borfe der Künftler, befucht, die Meinun= gen der Künftler, Ciceronen und Fremden mit einander 10 verglichen haben, so wird man die Hoffnung aufgeben Gefinnungen fo verschiedener Menschen vereinigen zu wollen, die sich nicht leicht weder über das, was ge= leiftet werden foll, noch über das Schätenswerthe am Beleifteten vergleichen werden. Und wie follte bas 15 auch möglich sein, da jedermann eine Kunft voraus= fest, ohne sich genauer um ihre Forderungen zu ertundigen, fo wie man im Leben den Menschen voraus= fest, ohne viel von ihm zu wiffen. Im Einzelnen lobt und verwirft, liebt und haft man und gelangt 20 nur felten zu einer Urt von überficht des Ganzen.

Indeffen fand fich manchmal ein Unschein näherer Harmonie, besonders da, wo etwas augenblicklich ent= ftand. Es war eine Zeit, in welcher deutsche Rünftler manchmal am Abend fich versammelten, auf der Stelle 25 fich über eine Preisaufgabe verglichen und fie fogleich Der Moment belehrte über das im ausführten. Moment Entstehende; bei diefem geiftreichen Spiel

schwiegen die Anforderungen, das Verdienstliche wurde erkannt und gelobt, die Unterhaltung war unparteiischer und angenehmer als jemals.

Gewiß ift dieses auch der Gang, den die Kunst in ihren glücklichen Tagen im Großen nimmt. Der Künstler drückt seine Gesinnung mit dem Griffel aus, das Genie stellt eine neue Schöpfung in die Mitte, Kenner und Liebhaber unterhalten sich über das eben fertig Gewordne, das, wenn das Glück will, wauf der Stuse der gegenwärtigen Cultur steht. Ein anderer gleichzeitiger Künstler betrachtet das Werkseines Rivalen, eignet sich das Wirksame daraus zu, und so wird eine Arbeit aus der andern hervorgebracht.

Alsdann wandelt die Kunft auf dem rechten Wege zum Ziel, wenn, indem darauf gearbeitet wird, daß ein Kunftwerk vollendet sei, zugleich sich die Aussicht öffnet, daß ein vollkommneres möglich werde.

Solche und verwandte Betrachtungen bewogen uns, 20 jährliche Aufgaben aufzustellen und die Künstler zu deren Bearbeitung einzuladen. Hierdurch konnten wir hoffen, uns von dem Zustande der Kunst in unserm Vaterlande nach und nach unterrichtet zu sehen und nach unsern Kräften auf den Moment zu 22 wirken.

Schon bei der geringen Anzahl eingesendeter Stücke im vorigen Jahr hatten wir uns mancher angenehmen Erscheinung, mancher interessanten Bekanntschaft zu erfreuen; ungleich mehr aber noch diesesmal, indem die Jahl der Concurrenzstücke gegen dreißig angestiegen, worunter sich Meisterwerke fanden, die uns für den Augenblick befriedigten, Arbeiten jüngerer Männer, welche uns auf die Zukunft die schönsten Aussichten sgeben.

Dabei war es uns besonders erfreulich, die meisten Künstler, welche uns voriges Jahr mit ihrem Zustrauen beehrt, auch dießmal wieder zu finden und zu sehen, wie getreulich sie in so kurzer Zeit ihre Talente 20 gesteigert.

Faft hätten wir uns, wir dürfen es wohl geftehen, bei diesem glücklichen Zudrange des geringen
Preises geschämt, den wir anzubieten hatten; wir
hätten ihn größer, wir hätten ihn vielsacher gewünscht, 15
theils um Künstlern, welchen der erste Preis zuerkannt
werden mußte, einen gewichtigern Dank abzustatten,
theils um die Accessit honoriren und die wackern
ktünstler, die solche verdient, gleichsalls nennen zu
dürsen.

Allein wir können in unserer Beschränkung uns besto mehr beruhigen, da sowohl der Effect überhaupt als auch die besondern Außerungen mehrerer Künstler, welche ihren Arbeiten gesällige Briese beigelegt, uns von der Uneigennützigkeit, von dem wahren Streben 25 nach Kunst, nach Unterhaltung mit Kunstsreunden über dieselbe, wovon unsere deutschen Künstler belebt sind, hinlänglich überzeugen konnten.



Ju S. 15.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



Bu S. 15.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Möge also auch künftig dieser Preis als Anlaß dienen, mehrere Strebende zu einem Zweck zu vere einigen; wogegen unsere Bemühung sein wird, unser Institut sowohl ihnen als dem Publicum immer nütze licher zu machen.

Schon gegenwärtig können wir es als ein schönes Resultat ansehen, daß wir vier verdiente Künstler vor ihrem Vaterlande nennen dürsen. Die Herren Hart= mann und Kolbe, welche voriges Jahr den Preis erhalten, die Herren Nahl und Hoffmann, welchen dießmal der erste Platzugesprochen worden.

Che wir uns zu der Accension der eingesandten Werke selbst wenden, haben wir noch einiges vorläufig anzuzeigen.

25 Was die Ordnung betrifft, in welcher wir die eingesendeten Arbeiten aufführen werden, so ist beliebt worden, von dem Tode des Rhesus, welchen Herr Joseph Hossmann aus Köln eingesandt, dem ein Drittheil des Preises mit zehen Ducaten zuerkannt worden, stusenweise hinunterzusteigen, dann von dem geringsten, Abschiede des Hector, bis zu dem besten Werke der ganzen Sammlung, einer Zeichnung des Herrn Prosessors Nahl aus Kassel, welchem zwei Drittheile des Preises mit zwanzig Ducaten zwei Prochen worden, wieder hinaufzusteigen, so daß Ansfang und Ende unserer Necension sich als die Gipfel unserer dießjährigen Ausstellung neben einander zeigen mögen.

Ferner werden wir uns bei Erwähnung der einzelnen Stücke umständlichere Beschreibungen um so mehr zur Pflicht machen, als wir dieses Jahr Umrisse im Kleinen von den Preisstücken, wie es vorjährig geschehen, zu liesern nicht im Stande sind.

Die Schwierigkeit, eine Zeichnung, die im Großen gedacht und ausgeführt ist, in's Aleine zu bringen und solche durch den Aupferstecher nur einigermaßen leidelich darstellen zu lassen, ist überhaupt schon groß genug und wird selten, auch bei hinreichender Zeit und auf= 10 gewendeten Kosten, durch ein glückliches und zweck= mäßiges Resultat belohnt. In dem gegenwärtigen Falle ist der Versuch gar nicht zu unternehmen.

Hefus, eine reiche Composition von vielen Figuren, würde sich kaum in Quers 15 Folio deutlich machen lassen, so wie sich durch einen Umriß Herrn Nahls Berdienst zwar im Allgemeinen, was die Zusammenschung betrifft, aber nicht im Einselnen, wodurch sie sich in Form, Charakter, Reinheit und Geschmack der Ausssührung auszeichnet, dars 20 stellen ließe.

[2. Es folgt "Recenfion ber eingegangenen Stude" von 3. B. Meyer; fobann:]

Ein nochmaliger allgemeiner Überblick über alle aus verschiedenen Gegenden Deutschlands eingegangene Concurrenzstücke gewährt uns zugleich den Überblick über Geist, Kultur und Talent der Nation, wie sie im 25 Fache der bildenden Künste im gegenwärtigen Augen= blick herrschen und bestehen. Dieser Überblick ist allerbings sehr befriedigend, ja noch mehr, er ist ersreulich.
Wir sagen ersreulich; benn niemand wird ohne frohe Empfindungen bemerken, wie durchaus etwas Wackeres,
s Rechtliches, Gutes, meist ein edles und zartes Gefühl,
auch selbst bei denen herrscht, die es in der Kunst
eben noch nicht weit gebracht haben. Dieses ist ein
guter Grund, aus welchem sicherlich das Schöne und
der Geschmack, wenn er gepslegt wird, blühend erwachsen kann. Die gekrönten Künstler und einige
andre, die ihnen nahe gekommen sind, haben sich in
dem was wir das Wissenschaftliche der Kunst nennen
wollen, so brav und unterrichtet gezeigt, daß sie mit
den bessern Künstlern der Nationen, welche jeht sich des
sprößten Ruhms anmaßen, wohl zu vergleichen sind.

In Hinsicht der Reinheit, Schönheit, des Werthes der Gedanken, der natürlichen, bündigen, anschaulichen Darstellung, der Erkenntniß des Gebiets der Kunst und ihrer Gränzen, kurz, in dem, was den echten westelt der Kunst, das wesentlich Nühliche derselben ausmacht, indem es die unendlichen Geistesfähigkeiten des Menschen bilden und veredeln hilft, darin haben sie, wir mögen es wohl behaupten, aus den oben erwähnten Ursachen mehr gethan, als auch in den am lautesten gepriesenen Werken jener andern nachzuweisen ist.

Beklage fich bestwegen niemand unbillig, wie so oft geschieht, über die Langsamkeit, Schwerfälligkeit und das sekundäre Wesen des deutschen Genies, damit nicht unser jungen Künstler, vom Ruhme der Ausländer geblendet, dieselben nachzuahmen suchen. Dem bescheidenen, wenig ruhmredigen Deutschen ist der Glaube an sich selbst von je her etwas schwer ge- worden, und doch kann ohne denselben nichts voll-kommen wohl gedeisen.

Wollte man nur im Allgemeinen in sich gehen und Vorurtheile über den Zweck der Kunfte ablegen, welche uns noch aus frühern Zeiten ber ankleben und 10 uns wenigstens retardiren, wenn fie auch nicht völlig aufhalten können; würden die Besten, welche das Wort führen, mit uns fich vereinigen, die schädlichen Arrthumer und Schiefheiten im Geschmad bes Bublitums zu bekämpfen; wurden endlich die Mächtigen, 15 nicht mit neuem Aufwand die bildende Kunft begunftigen, nein, die schon vorhandenen Fonds, welche aum Beften berfelben beftimmt find, aweckmäßig berwenden: bald müßten die Früchte davon im Großen. Bedeutenden, Allgemeinen fich zeigen, wie fie fich zur 20 Gemährleiftung, daß fie nicht ausbleiben würden, im Berhältniß unferer Bemühungen und unferer fleinen Anftalt gezeigt haben. Der allgemeine Geschmack würde sich unftreitig bald bessern, wie wir schon in ben Urtheilen des Weimarischen Publicums bei ber 25 jetigen Ausstellung gegen die vorjährige mit Bergnügen bemerkt haben. Die Liebe jur echten Runft, welche fo felten geworden, mußte fich nach und nach

wieder vermehren und bald Talente, die jest ungenüst verborgen dahinwelken, sich glänzend entwickeln; ein neuer Tag könnte für die Kunst erwachen, und sie mit ihren schönen Gaben uns erfreuen.

[3. An ben Berausgeber ber Prophlaen. Bon Schiller.]

### 4. Die neue Preisaufgabe auf 1801.

Achill auf Schros.

Achill ist auf Schroß, unter den Töchtern Lycomeds verborgen, Ulyß und Diomed werden abgeschickt, um ihn zu entdecken; unter allerlei Pukwerk bringen sie 10 auch Wassen mit, Achill erfreut sich daran, indessen die Frauen nach den gefälligen Waaren greisen; es entsteht ein kriegerisch Getöse, er rüstet sich zum Kampf und ist entdeckt. Sein Verhältniß zu Deidamien, der Tochter Lycomeds, die ihn nicht entbehren will, viels leicht auch zu einem Knaben, der Frucht ihrer heimslichen Liebe, die eben jetz zum Vorschein kommt, macht die Scene interessanter.

Wir greifen dem Künftler nicht vor und sagen nur so viel, daß dieses Sujet nur einen Moment 20 hat, in welchem alle Motive zusammentreffen.

Betrachtet man es näher, so ist es dem Abschiede des Hector sehr ähnlich; nur erscheint hier alles leidenschaftlicher, bewegter und ganz realistisch. Die Umgebungen sind reicher, bedeutender und das Ganze in diesem Sinne für die Kunst günstiger.

Wir können alfo hoffen, daß die Rünftler, die fich dieses Jahr bemüht haben, sich auch zur Auflösung dieser Aufgabe gereizt fühlen werden, so wie unser Wunfch ift, daß noch mehrere baburch angelockt werden mögen.

Jedes mythologische Werk gibt über die Fabel nähere Auskunft.

Der Kampf Achills mit den Flüffen; oder wenn man lieber will, Achill in Gefahr, von ben erzürnten Muffen überwältigt zu werben. Wir 10 wählten aber jenen Ausbruck, um zu bezeichnen, daß wir mehr den Helden, der ungeheuern Naturkräften widersteht, als den, der ihnen unterzuliegen fürchtet, gebildet feben möchten.

Diese Aufgabe hat mehrere Momente, in welchen 15 fie gefaft werben tann. Wir ersuchen daher die Rünftler, ben 21 ften Gefang der Mlias gang zu lefen. So wie wir bei dieser Gelegenheit jedem Künftler, ber mit uns in Berbindung fteht oder zu treten geneigt ift, empfehlen, sich die Vossische Übersetung des 20 homer anzuschaffen, sich an die Sprache berfelben zu gewöhnen und diese Werke als den Grundschat aller Runft fleifig zu ftudiren.

Die Bedingungen find die des vorigen Jahres. Wobei wir nur die Bitte wiederholen, daß die Con= 25 currengftucke vor dem 25 ften August 1801, so weit als möglich postfrei, anlangen mögen.

Die Ausstellung dauert bis Michael. In der zweiten Halfte des Octobers werden die Stücke zurückgeschickt.

Künftler, die uns ihren Geburtsort und ihr Alter sanzeigen, auch von ihrem Leben und ihren Studien einige Nachricht geben wollen, werden uns besonders verbinden.

## 5. Flüchtige Überficht über die Runft in Deutschland.

Gine allgemeine Übersicht über die Kunft an versichiedenen Orten Deutschlands, wie sie uns theils durch die Concurrenzstücke, theils durch die andern Data hat werden können, glauben wir nühlich mitzutheilen, so fragmentarisch sie auch ist. Möchten freimüthige, einssichtsvolle Einheimische jedes Orts oder Reisende, welche der Sache gewachsen sind, uns bald mit einzelnen, ausführlichen Darstellungen beschenken! Wollte man sie dem Herausgeber der Prophläen mittheilen, so würde derselbe schicklichen Gebrauch davon zu machen wissen.

In Stuttgart und Kassel zeigt sich die glückliche Nachwirkung dessen, was einige Fürsten zu Gunsten der bildenden Künste gethan. Hier sindet man das Studium nach der Antike und den besten Modernen 25 an der Quelle. Stil, Form, Shmbol der Darstellung, vollendete Ausführung. Die Herren Rahl und Hartmann haben uns davon durch Concurrengstücke schönen Beweiß gegeben.

In Köln ift uns durch Herrn Joseph Hoffmann das Fortleben einer alten Schule bekannt geworden. Wir hoffen künftig mehr von den dortigen Berhält= .5 nissen zu können.

In Düffelborf zeigt fich der Einfluß eines ein= fichtsvollen, geschickten und thätigen Lehrers, der eine Gallerie, Zeichensammlung und antike Muster die Seinigen benußen lehrte. Man möchte sagen, daß 10 diese Schule sich sür zu viel Praktik und der Ein= wirkung des mechanographischen Instituts zu hüten habe.

Herr Kolbe, ein vorzügliches Mitglied berfelben, wird dieses Jahr nach Paris gehen, wohin ihn unsere 15 guten Wünsche begleiten, mit der Hoffnung, daß er auch von dort her sein Verhältniß zu uns fortsetzen werbe.

In Niedersachsen findet man seine Talente, nur sind sie auf dem sentimental = theatralen Wege. Wie 20 kann es aber anders sein, wenn man Empfindung statt der Anschauung geben will und eine fremde Kunst zum Muster derjenigen macht, in welcher man arbeitet.

Sollte nicht burch kaufmännische Speculation eine Sammlung von Gipsabdrücken, die jetzt fürtrefflicher als jemals in Rom für ein leidliches Geld zu haben sind, nach Hamburg oder Bremen geschafft werden bönnen? Man müßte sie zweckmäßig aufstellen und gegen ein billiges Ginlaßgeld sehen lassen. Das Capital würde sich gut verinteressiren und ein nach Rorden verbanntes Kunstgenie nicht alles Lichtes entbehren.

In Berlin scheint außer dem individuellen Ber10 dienst bekannter Meister der Naturalismus mit der Wirklichkeits- und Nüglichkeitssorderung zu Hause zu sein und der prosaische Zeitgeist sich am meisten zu offenbaren.

Poesie wird durch Geschichte, Charakter und Ideal 15 durch Porträt, symbolische Behandlung durch Allegorie, Landschaft durch Aussicht, das allgemein Mensch= liche durch's Vaterländische verdrängt.

Vielleicht überzeugt man sich balb, daß es keine patriotische Kunst und patriotische Wissenschaft gebe. Beibe gehören wie alles Gute der ganzen Welt an und können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden.

man macht Bibliotheken und Gallerien den Borwurf, daß fie durch ihre imposante Gegenwart, durch ein gewisses unzusammenhängendes Zudrängen auf ben menschlichen Geift, der reinen Entwicklung des Talents mehr schädlich als förderlich seien.

In Dresden scheint so etwas obzuwalten. Diese feststehenden, zwischen Bollkommenheit und Unvoll= stommenheit meistens schwankenden Muster einer so großen Gallerie, das immer wiederholte Copiren derselben machen den Geist stillstehen und stocken, indem praktische Fähigkeiten und Einsichten vermehrt werden.

Bielleicht liefern uns die Berfasser der Pirnaischen deutschen Kunstblätter, welche von Einsicht, Unparteilichkeit und Muth schon Proben gegeben, einmal eine genaue Schilberung jenes Zustandes. Wobei nach unserm Rath der ältere Künstler als ein ausgebil- 15 detes Individuum mit Achtung behandelt und mit sich selbst verglichen, der jüngere aber ohne Schonung auf die höhern, allgemeinen Forderungen der Kunst hingewiesen würde.

Wenn in Dresden die Gegenwart und Menge 20 großer Kunftwerke den Geist der Künstler sesselt, so scheint in Leipzig der entgegengesetzte Fall eine ähn= liche Wirkung hervorzubringen. Seitdem die Winklerisiche Sammlung den Künstlern und Kunstsreunden nicht mehr zugänglich ist, sind Ösers Werke sast noch das 25 Ginzige, wornach sich ihr Geschmack formt. Und der Einfluß derselben offenbart sich in den Werken, die

uns von dort ber jugetommen, nicht unbedingt gunftig für die Runft.

In Wien scheint auch das Historische statt des Poetischen, das Allegorische statt des Symbolischen und im Ganzen eine gewisse bequeme Manier zu herrschen. Selbst in den Werken der bessern, berühmten Künstler bemerkten wir oft zu viel Willkürliches, zu wenig strenge Beobachtung der Regeln, Vernachlässigung des Wissenschaftlichen; mehr das Bestreben, dem 10 Auge zu gefallen, als den Geist zu befriedigen.

Es ware zu wünschen, daß vornehmlich die jüngern Studirenden sich nach alten ernsten, sorgfältig geendeten Mustern üben möchten; denn sie haben weniger Gefahr in Härte oder Trockenheit zu verfallen, als in das Ausgelöste, Charakterlose.

Berichtigende und beftimmende Data von dem gegenwärtigen Zuftande deutscher Kunft, sowie Nachrichten von dem Fortschreiten derselben werden wir gern aufnehmen und benutzen.

### Rurzgefaßte Miscellen.

Gin ungenannter Kunstfreund, der uns schon vor geraumer Zeit seine Bemerkungen über Herrn Hartmanns Preiszeichnung mitgetheilt, wird ersucht sich uns zu entdecken, indem wir ihm einiges zu eröffnen haben. s

Die Cottaische Buchhandlung in Tübingen bietet Abgüsse von der Porträtbüste des Erzherzogs Karl, Kaiserliche Hoheit, die Herr Prosessor Dannecker in Stuttgart gearbeitet, um billige Bedingungen an. Wir sahen das Werk noch unter den Händen des 10 Künstlers und bemerkten mit Vergnügen daran die treue, dis in's zarteste Detail mit ungemeinem Fleiß durchgeführte Nachahmung der Natur.

Aus Liebe zur Kunft muß man also wünschen, daß die Abgüsse dieses Werks im Publicum zahlreiche 18 Liebhaber finden mögen, damit des Künstlers Talent nach Berdienst bekannt und geachtet werde.

In zwei neuen Holzschnitten übte Herr Unger in Berlin mit glücklichem Erfolg die Manier aus, beren

fich die Engländer Bewick und Anderson bedient haben, von welchen wir im zweiten Stück des ersten Bandes der Propyläen Nachricht gegeben. Das eine der erwähnten Stücke ist eine kleine Bignette, vor dem s siebenten Theil der neuen Schriften des Herausgebers, das andere, etwas größer, mit mehreren allegorischen Figuren. Besonders ist die Aussührung des letzteren musterhaft sauber gerathen.

# Preise. 1801.

Der in den Prophläen für dieses Jahr ausgesette Preis von 30 Ducaten auf die beste Zeichnung, die Entdeckung Achills unter den Töchtern Lyco= 5 meds und den Kampf Achills mit den Fluß= göttern darstellend, ist abermals unter die Herren Nahl zu Kassel und Hoffmann zu Köln in gleichen Theilen vertheilet worden.

Für das nächste Jahr wird Perseus und Andros 10 meda, ein Gegenstand, der sich sowohl plastisch= symbolisch in's Enge ziehen, als mahlerisch=historisch mit poetisch=allegorischer Ausbreitung in großer Comsposition darstellen läßt, aufgegeben.

Sodann wird eine zweite Concurrenz eröffnet, two= 15 bei den Künstlern überlassen bleibt, den Gegenstand zu wählen. Auch diese Werke sollen nach Grund= sähen der Kunst verglichen, und demjenigen, welcher die vornehmsten Bedingungen erfüllt, ein Preis zu= gesprochen werden.



Su 6. 28,



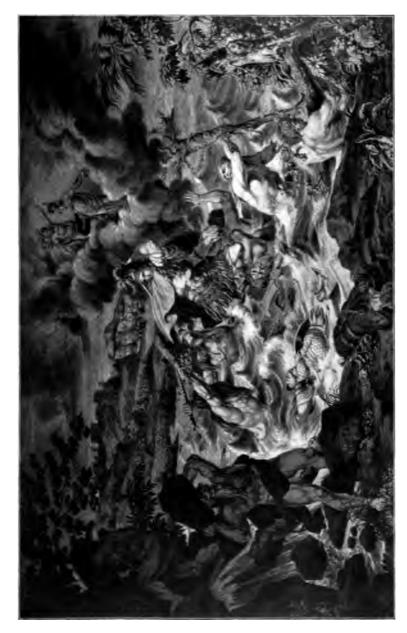

3u **G**. 28.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

Die ganze hiezu ausgesetzte Summe beträgt sechzig Ducaten, welche man nach Befinden zu vertheilen sich vorbehält.

Das Nähere wird ein die dießjährige Ausstellung betreffendes Programm bekannt machen, welches nebst dem dazu gehörigen Kupfer den Jahrgang 1802 der Augemeinen Literatur=Zeitung eröffnen wird.

Weimar, den 1. December 1801.

v. Goethe.

### Weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1801

und

Preisaufgaben vom Jahre 1802.

I.

Runftausftellung von 1801.

5

#### 1. Borerinnerung.

Die dritte, im soeben verstoffenen Jahre zu Weimar gegebene Kunstausstellung hat denenjenigen, die sie veranlaßten, sowohl als dem nächsten Kreise soviel Bergnügen und Nutzen gewährt, daß wir den concur= 10 rirenden Künstlern dafür den besten Dank schuldig sind und wünschten ihnen ein Gleiches dagegen leisten zu können.

Berdiente Männer, die wir von den vorigen Jahren her kannten, haben uns von ihrem Beharren, ihrem 15 Fortschreiten im Guten und Rechten überzeugt; mehrere vorzügliche Künstler haben wir dießmal zuerst kennen lernen, unsere Einsicht in die Gesinnung der Einzelnen, in die Richtung des Ganzen ist klärer und genauer geworden.

Die Arbeiten einiger Künstler, die in Paris ftudirten, haben uns auch dorthin einen Blick vermittelt, der, wenn er sich ferner aufklärt, uns in den Stand sehen wird, über die Neigung des Kunstsinnes daselbst etwas Bestimmtes zur Leitung unserer vaterländischen Künstler, welche nach jenem Orte nunmehr unwiderstehlich hingezogen werden, vielleicht nächstens zu äußern.

Gine allgemeine Übersicht der Ausstellung, bei welcher nicht allein Concurrenzstücke, sondern auch andere Arbeiten aufgenommen worden, gibt folgendes Berzeichniß, welches wir aus Bequemlichkeit des kunft-liebenden Publicums drucken ließen und hier um so mehr abermals mittheilen, als nach den Buchstaben, womit auch die zurückgeschickten Arbeiten bezeichnet worden, jeder Künstler die Beurtheilung, welche ihn betrifft, aussuchen kann.

- [2. Bergeichniß ber fammtlichen ausgeftellten Runftwerte.
- 3. Beurtheilung ber eingefenbeten Arbeiten im Ginzelnen. Bon 3. D. Meyer.]
  - 4. Antite Basreliefe, Achill auf Schros vorftellenb.
- 1. Museo Pio Clementino Tom. IV. Tab. XVII.
  - 2. Windelmann, Monumenti inediti, vor der Präsfation, pag. XV.

THE SECRETARY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

3. Sarkophag in Betersburg, in einer kleinen Schrift: Das vermeinte Grabmal Homers. Leipzig 1794.

Das erfte dieser Werke ift wohl das vorzüglichste, es enthält eine vollständige, jedoch ökonomische Darstellung, indem nur die nothwendigsten Figuren auf 5 demfelben erscheinen.

Achill, dem das Gewand sich zurückgeschlagen, so daß er faft gang nacht dafteht, den Speer in ber rechten Sand, tritt, indem er gegen die Linke fcreitet, auf einen helm, ihm folgt Deidamia, die meift von 10 hinten gesehen wird, fie halt ihn mit der rechten Sand zurud, indem fie mit der linken eine Geberde macht, die auf Überredung deutet. Hinter ihr drei Madchen, in verschiedenen Graden der Theilnahme. Auf der linken Seite Achills stellt sich die Amme, indem fie 15 ihm das Rind entgegen bringt, Ulyssen, der in nach= brudlicher, Diomeden, der in drohender Stellung einhertritt, fo wie dem blasenden Krieger entgegen, und sucht diese ungebetenen Gafte, durch einen Schleier, ber auch von einem Dlädchen, welches zwischen Achill 20 und Deidamia erscheint, im Grunde gehalten wird, vom Innern der weiblichen Wohnung abzuschneiben. Beiwerke und einzelne Motive, die wir Motive der Ausführung nennen möchten, übergeben wir, da bier nur vom Sauptgebanten bie Rebe fein tann.

Das zweite Werk deutet auf eine ähnliche Ab= stammung; nur ift die Hauptgruppe verändert, und es läßt fich über den Zusammenhang des Ganzen, da die Zeichnung nach einer verdorbenen und schlecht restaurirten Arbeit gemacht worden, nichts mehr sagen.

Achill ift, wie auf dem vorigen, nach der linken seite zu schreitend, auf einen Helm tretend und nach der rechten zurück sehend. Dieses Zurücksehen ist aber nicht wie dort motivirt, (es müßte denn das Mädchen hinter ihm ursprünglich statt der Leier das Kind gehalten haben) denn Desdamia hat sich zwischen die semben Männer und den Geliebten, dessen Knie sie umsaßt, niedergeworsen. Sie blickt rückwärts, nach Ullyssen, so daß die beiden Hauptpersonen einander nicht ansehen, welches der Gruppe, die im Ganzen eine glückliche Anlage hat, ein großes Leben gäbe, sobald man nur die Veranlassung einsähe, die Achill rückwärts blicken macht.

Hier erscheint gleichfalls ein Mädchen, die einen Schleier, der auf der ganzen Frauenseite im Grunde hergeht, zwischen Ulussen und die Liebenden ziehen will.

ein kleiner Genius scheint sich für die Liebenden, ein anderer für Ulyssen zu interessiren.

Mehrere, nur wenig von diesem verschiedene Werke und Fragmente von dergleichen findet man in und um Rom.

Das dritte ist in einem ruhigen häuslichen Sinne gedacht. Achill strebt fort, Deibamia ist, ohne leiden= schaftlichen Ausdruck, auf die Knie gesunken. Gelassen theilnehmend steht die Amme bei ihr, ein paar Goethes Werke. 48. 80. Schwestern sitzen symmetrisch, hüben und drüben, die Spindel in den Händen, auch einige Stehende bezeigen ihre Theilnahme. Uhß und Diomed halten sich ausmerksam an einer Seite, und Lycomed erscheint, wie in einen Rahm gesaßt, auf der entgegenz gesehten, in der Ecke, gleichsam aus einem Fenster sehend. Die Ersindung und Zusammensehung des Ganzen deutet auf spätere Zeiten.

Ein merkwürdiges Beispiel der Symbolik findet sich auf diesem Kunftwerke, das, wenn es gleich nicht 10 völlig wie es hier in der Composition erscheint, zu loben fein möchte, doch unfere Aufmerkfamkeit berbient. Die Tuba, in welche an der Seite der Helden eine subalterne Rigur stöft, reicht bis an das Ohr des Achills und berührt es gleichsam. hier wird 15 also nicht etwa nur im Allgemeinen Lärm geblasen, sondern es wird dem Auge gezeigt, daß für diefen geblasen werbe, daß eigentlich nur die Wirkung auf biesen intentionirt sei. Gine folche Darftellung ift benn freilich nicht natürlich und hiftorisch, sondern so fünstlerisch und poetisch. Wobei jedem Denkenden nicht verborgen bleibt, daß die Bildhauerei mehr zu der symbolischen Behandlung geschickt ift, als die Mahlerei, obgleich auch diese, bei zwedmäßiger An= wendung, fich von dieser Seite große Vortheile zu- 25 eignen tann.

5. Über die Motive der beiden Aufgaben überhaupt und in wie fern sie genutt worden.

Rachdem wir nun was die Künftler geleiftet, in 5 Betrachtung der einzelnen Arbeiten angezeigt: so bleibt uns nun übrig, die Gegenstände von Grund aus zu entwickeln, und die sämmtlichen Motive in gewisser Ordnung aufzustellen.

1

Achilles auf Schroß gehört zwar nicht unter die bollkommenften Gegenstände, die sich, so zu sagen, auf der Tasel ansangen und endigen, es muß dabei allerdings etwas vorausgeset, es muß nachgedacht werden; aber er bietet dem Künstler eine Menge Bortheile sür die Darstellung an. Bewegung und 13 Ruhe, Leidenschaften, mannichsaltige Abwechslung von Formen und Charakteren, der schönen oder edlen Gattung, endlich die Gelegenheit zum gefällig Naiven, wornach gegenwärtig ohnehin die Neigung sast aller, welche die Kunst üben, oder bloß lieben, gerichtet ist. 20 Auch sehlt es hier nicht an Schmuck zierlicher Neben= werke.

Der Punct, auf welchem die darzustellende Fabel eigentlich gesaßt werden sollte, stellt die Entdeckung eines vielfachen Räthsels oder Geheimnisses dar.

 Unter einer Schaar Mädchen wird ein Jüngling entbeckt.

Dieses Hauptmotiv war in allen, nur nicht in Lit. A. gebraucht. Einigen Künftlern ift es gelungen, biesen übergang vom Mädchen zum Jüngling ziem= s lich deutlich auszudrücken, bei andern ift diese Ent= hüllung zweideutiger geblieben.

Durch herrn hofmanns Zeichnung, wo Achill ben Gürtel, der das Gewand halt, abreifit, und eine Berlichnur in deffen Haar gerspringt, find wir auf 10 ben Gebanken geleitet worden: es konnte die finnlich beutliche Anschauung der Geschichte ungemein beforbern, wenn der Künftler den verkleideten Achill fich jo denken wollte, daß durch die lebhafte Bewegung mit den Waffen ein heft ober Gurtel feines Ge- 15 wandes dergestalt, wie aufällig, riffe, daß fich baburch ein beträchtlicher Theil feines Oberleibs entblößt zeigte, und so die Entdedung des jungen helden nicht bloß durch die List des Ulysses mit den untergeschobenen Waffen, wobei der Zuschauer noch rathen muß, fon= 20 bern finnlich überzeugend vor unfern Augen durch die Zauberkraft des Künftlers bewirkt würde. Für Unterrichtete ist es kaum nöthig noch anzumerken, daß selbst der mahlerischen Wirkung hieraus nicht nur teine neuen Sinderniffe entstehen, sondern im 25 Gegentheil durch Contraft, Farbenmaffe u. f. w. anfehnliche Bortheile zuwachsen müßten.

2. Er sondert sich von ihnen, durch männliches Streben.

Die Scheidung, welche hierbei vorgeht, des schwachen Theils vom starken, ist am lebhaftesten vorgestellt auf s G., ingleichen auf F., doch in lettem nicht so zweckmäßig.

Hier ift wohl der Ort, eines Motivs zu gedenken, welches Herr Nahl in seiner Zeichnung gebraucht hat, und der Leser aus dem Kupfer deutlich ersehen wird.

10 Diomed hält nämlich dem Achill einen blanken Schild vor, in welchem dieser sich besieht, ohne daß jedoch der Anschauer des Kunstwerks das abgespiegelte Bild erblicken könne.

Taffo läßt einen ausgearteten Helden auf ahn=
15 liche Weise überraschen, und ihn von der Spiegel=
fläche eines Schildes seine der Weichlichkeit hingegebene Gestalt beschämt erblicken.

Hier finden wir das gebrauchte Mittel sehr schicklich; doch aber auch mehr dem Poeten als dem Mahler wgunftig, indem dieser mit tausend Schwierigkeiten der Darstellung zu kämpfen hat, wenn jener der Ginbildungskraft gar manches nach Belieben zumuthet.

In der vorliegenden Zeichnung scheint uns auch dieses Mittel keinesweges fördernd, und obgleich durch vie Intention des Künstlers das Gesicht des Achills mit einem entzückten Erstaunen sehr glücklich begeistert worden, so bleibt doch der aufgehobene Schild dem Zuschauer ein Räthsel, um so mehr, als Diomed

hinter bemfelben ben Blasenden das Zeichen gibt, und man also denken kann, er suche badurch seine Gebärde vor dem Achill bloß zu verbergen.

Doch wäre auch das nicht, und es ließe sich alles beutlich machen und glücklich darstellen: so würden swir doch nicht rathen, in einem so leidenschaftlichen Momente den jungen Helden, der sich ohnehin zur That getrieben fühlt, in die Anschauung seiner selbst, auf diesem Wege, zu versenken und von der Theilenahme an der übrigen Umgebung abzuziehen.

3. Es wird offenbar, daß eine der Frauen ihn schon gekannt habe, mit ihm verbunden sei.

Dieses Motiv ist auch durchaus gebraucht, nur nicht in Lit. F.

4. Eine geheime Frucht ihrer Liebe wird offen= 15

Dieses Motiv, wie es hier ausgesprochen ift, hat niemand gebraucht. Mehr oder weniger erwachsene Kinder zeigen sich auf unsern Compositionen, mehr oder weniger der Mutter nahe, aber schon als be- 20 kannte Glieder der Gesellschaft.

Auf dem Basrelief des Museum Pio-Clementinum wird ein kleines Kind rasch hervorgebracht. Bei'm Statius werfen sie es dem Großvater vor die Füße.

Wollte man die Fabel historisch behandeln: so 25 müßte freilich Phrrhus, als der Bater nach Troja 30g, schon einiges Alter gehabt haben, allein um des

echt poetischen Sinnes und Ausdruckes willen würden wir nach Anleitung gedachter Antike zu einem kleinen Kinde rathen. Ein Kind, das erst zum Borschein kommt, ist ein moralisch neugebornes Kind.

5. Es entdeckt sich die Mitwissenschaft einer alten Amme.

Der Antheil ber Amme ist auf einigen unserer Zeichnungen gebraucht, doch nicht ganz wie wir wünschten. Auf Lit. D. vielleicht am besten. Auf Lit. B. erscheint sie betrübt über die Entdeckung, welches innerhalb dieser Composition ganz zwecksmäßig ist. Auf dem Petersburger Basrelief steht sie der Desdamia gar gemüthlich bei. Wir würden ihr nach Anleitung des PiosClementinischen Basreliefs das Kind anvertrauen.

6. Dem Hausherrn werden diese Zustände be-

Die Person des Lycomeds erscheint auf drei Zeich=
nungen, auf Lit. G., wo er durch den Lärm aus dem
Palaste gelockt wird, auf Lit. B., wo er, auf dem
Throne sitzend, seine Familie vor sich versammelt hat;
auf Lit. A., wo das schöne Motiv gebraucht ist, daß
Uhß den Achill ansaßt, sich dessen gleichsam bemäch=
tigt und dem erstaunten Lycomed durch eine Geberde
das Geheimniß entdeckt. Auf dem Petersburger Bas=
relief steht er, wie angedeutet, in einem Fenster in
einer Ecke.

7. Die Absichten der liftigen Griechen, es fei nun, daß man fie als Gefandten bes Beers oder als verkappte Raufleute behandle, kommen an ben Tag.

Ulyg und Diomed, in Heldentracht, lauschen auf 5 verschiedenen Zeichnungen, welches uns jedoch nicht gut beucht; benn wenn fie als helben erscheinen, fo mußte man fie, wie Statius, als griechische Gefandten annehmen, da fie denn vom König und seiner Familie gekannt find.

Als Kaufleute lauschend, wo es auf einigen Zeich= nungen recht gut thut, z. B. auf E.

Thätig als Helden, oder Raufleute, auf A. B. C. 5. L. N. O.

Einige Rünftler haben gesucht, in die beiden Ber- 13 fonen verschiedenen Ausdruck und Antheil zu legen, und es ift gelungen.

8. Rriegerischer blinder Lärm.

Auf einigen wird in's Horn geftogen, auf andern Beichnungen schlägt man die Degen zusammen, auf w Lit. G. ift eine simulirte feindliche Landung recht geiftreich vorgestellt. Die Absicht hingegen deutlich anzuzeigen, daß diefer kriegerische Überfall nur zum Scherze geschähe, ift in Lit. P. dem Anschauen am nächsten gebracht.

9. Die Frauen suchen im Augenblick ber Entbedung die Fremden durch Vorziehen einer Art Borhang auszuschließen, und den Achill innerhalb zu behalten.

Dieses auf zwei alten Basreliefen gebrauchte Motiv ist unsern sämmtlichen Concurrenten entgangen. Wir s halten es für sehr glücklich und sind überzeugt, daß durch geschickten Gebrauch desselben eine Darstellung an Leben, Bedeutung und Effect auf alle Weise gewinnen müßte.

Alle diese Motive in ein Bild zu fassen, diese Ent=
10 bedungen gleichzeitig und gleichbedeutend zu machen,
wäre die Aufgabe für einen tüchtigen Künstler, der,
nach solchen Borarbeiten, diesen Gegenstand nochmals
zu behandeln geneigt wäre.

2

Achill verfolgt die Trojaner, welche zu retten fich ihm zwei Flüsse entgegensetzen, dagegen stehen ihm obere Gottheiten bei.

15

Dieses Sujet hat mehrere Momente, und es entfteht daher das Eigene, daß man es auf entgegengesetzte Weise behandeln kann. Einmal sehr einfach, so symbolisch auf Bildhauer-Art. Und dann weitgreisend,
mahlerisch, in geschichtlicher Darstellung.

Rach beiden Seiten hin haben die Concurrenten gearbeitet, find aber, nach unserer Überzeugung, vom Ziele allzuweit entfernt geblieben. Bon der ein= 20 fachsten Art war schon ein Muster vorhanden; es befindet sich unter den Flaxmanischen Umrissen. Achill steht, über einem Todten mit Schwert und Schild, zwischen den zwei Flußgöttern, die auf dem Saume der Wogen zwei Leichen gegen ihn anwälzen.

Wahrscheinlich haben mehrere der dießjährigen s Concurrenten dieses Bild gekannt, nur haben sie dar in geirrt, daß sie, anstatt seinen glücklichen Gedanken noch weiter auszuarbeiten, zurückgegangen find, und die Motive vergröbert haben.

Daß Flaxman die Leichen auf dem Saume der 10 Wellen gegen Achill losschieben läßt, ift vortrefflich und wahrhaft antik. Hier kann man nicht weiter! Welle, Flußgott und Leiche werden dadurch zur Ein= heit, sowohl in der Idee, als in der Darstellung; und da, was das Wichtigste ist, Flußgötter und Leichen 15 oben gehalten sind, so wird der Contur organisch ge= formt, und die Welle als unorganischer Stoff wird ganz bei Seite gedrängt.

Die Götter, nach ihrer höhern Natur, scheinen bie Leichen bequem zu behandeln, und doch ist auch w bieß dem Phhsischen gemäß, indem der Körper im Wasser leicht wird.

Der Helb steht, zum Kämpfen gerüftet, nicht kämpfend, sondern mit Entsehen zwischen ihnen! und hier ziemt ihm das Entsehen, da er nicht von be= 25 waffneten kräftigen Feinden, sondern von göttlichen Wundernaturen, Leichen und einem wilden Element bestürmt wird.

Wir hätten gewünscht, daß einer unserer Freunde geradezu erklärt hätte, er gehe von der Flaxmanischen Arbeit aus, glaube, ohne den Vorwurf des Plagiats zu fürchten, das Vorzügliche dieser Erfindung beis behalten zu dürfen, und es frage sich nur, wie weit er über sein Vorbild hinausgekommen? Hier war zum Ziele noch ein großer Weg. Flaxmans Arbeit ist eine glückliche Skizze. Wie viel wäre noch an der Composition zu rücken und zu bessern, und, bei einer 10 sorgfältigen Ausführung, an Form und Charakter u. s. w. zu gewinnen gewesen!

Wann wird doch bei uns auch jener rechte Kunftsfinn der Alten aufwachen! daß wir nicht mehr nach Originalität in der Weite und Breite suchen, sondern daß wir das unendlich Motivbare einer schon wirtslich dargestellten Idee aufsuchen lernen. Wie oft bearbeiteten alte Künstler eine bekannte Darstellung und wetteiserten in gleicher oder größerer Meisterschaft mit ihrem Borgänger!

- Da wir nun ein, nach unserer Überzeugung, höchstes in der Anlage, obgleich in der Ausführung noch weit übertreffbares Werk oben an stellen konnten: so wollen wir nun auch die Motive beurtheilen, wie sie von unsern Concurrenten ergriffen worden sind.
- Der eine Lit. U. stellt gleichfalls ben Achill zwischen Gewässer und Flußgötter, symmetrisch, allein hier spielt das Element eine viel zu große Rolle. Die Flußgötter, bis an den halben Leib im Wasser,

arbeiten, die schon äußerst bewegten Wellen durch Ruder noch mehr in Bewegung zu setzen, welche Bewegung, gegen die von selbst aufbrausende Woge, kleinlich erscheint.

Die Composition ist nicht zusammengefühlt, die 5 Welle strömt für sich, die Götter arbeiten, ohne daß man die Wirkung sieht, das Handhaben der Ruder ist bloß allegorisch. Die Leiche, die aus der einen Ecke hervorkommt, wird bloß durch den Strom physisch hiehergeführt, und so zerfällt dieses Bild, das sonst 10 viele Vorzüge hat, vor unserm Anschauen, unserm Gefühl, unserer Imagination in viele Theile, anstatt uns in eine Einheit zu nöthigen.

Ein anderer Lit. B. hat die Flaxmanischen Motive gebraucht, aber wir möchten sagen, sie zu sehr ver= 15 körpert. Hier bekämpsen die Flußgötter auch den Achill mit Leichen, aber es sind mächtige Männer, die im Wasser stehen, Leichen tragen und sie zu schleudern drohen.

Flußgott, Wasser und Leiche, die dort so glücklich 20 vereinigt sind, erscheinen hier getrennt. Das Wasser wirkt nicht, man sieht auch nicht recht, wohin diese starken Männer die schweren Leichen in die Lust schleudern wollen, und was hat ein Ertrunkener, man nehme es physisch oder poetisch, in der Lust 25 zu thun?

Achill sucht hier mit Entsetzen bas Land zu gewinnen und steht auf ber einen Seite. Er findet

sich hier noch lange nicht so im Gebränge als bei Flaxman.

Der Verfasser der Zeichnung Lit. R. läßt eine ganze Masse Todter, von einer Welle aufgefaßt, gegen s Achill anstürmen. Er war auf dem Wege des Rechten, wie er sich aber sonst vergriffen, zeigt die Beurtheilung.

Mehr ober weniger im Handgemenge mit den Flußgöttern stellen ihn Lit. R. S. W. und X. dar, 10 wobei wir kein exfreuliches Motiv gefunden haben.

Herr Hoffmann Lit. T. hat seinen der niederländischen Schule gemäßen Weg ergriffen, er hat sich nicht mit den beiden Flüssen begnügt, sondern, in poetisch = allegorischem Sinne, Wellen und Gewässer 15 in lebendige Wesen verwandelt.

Sein Bilb wimmelt daher von Wassergöttern, die er auf eine geschickte Weise gegen einander charakterissirt. Der eine reißt einen Baum aus, der andere führt einen ausgerissenen Baum als Wasse, andere sind mit Exuvien von Schaalthieren versehen, andere kämpsen mit losgerissenen Steinen. Durchaus ist das Physische mit dem Poetischen auf eine geschickte Weise vereinigt. Nur ist dabei zu erinnern, daß es den Hauptslußgöttern zu schlecht geht, und daß eine Idee, obgleich mannichsaltig nüancirt, zu oft wiedersholt wird.

Das Motiv, daß Achill als die Trojaner versfolgend bargestellt werde, ist nur von Ginem Con-

currenten deutlich ausgedruckt worden, und doch ist dasselbe demjenigen, der eine reiche Composition machen will, unentbehrlich.

Hätte Herr Hoffmann daffelbe ergriffen: so hätte er seinen Bordergrund durch die Fliehenden beleben, s den verfolgenden Achill und die dazwischen tretenden Flußgötter im Mittelgrunde darstellen, und dadurch seinem Bild zweckmäßigern Reichthum und Boll= ständigkeit geben können.

Das Motiv, daß dem Achill die oberen Götter 10 beistehen, ist auf verschiedenen hier eingesandten Stücken Lit. D. R. X., jedoch auf keinem zweckmäßig angebeutet. Herrn Hoffmann allein ist es gewissermaßen geglückt. Dem von wüthend andringenden Flußgöttern zu beiden Seiten eingeschlossenen Uchill hat er durch 15 eine Wolke einen Rückenhalt bereitet, der ihn mit den höhern Regionen für's Auge zusammenknüpft. Auf dieser Wolke erscheinen Neptun und Minerva als gelassene göttliche Beistände, freilich, wenn man will, für die Rähe, in der sie sich befinden, zu klein; 20 doch ließe sich dieser Umstand wohl aus dem Sinne, in dem daß ganze Bild gedacht ist, vertheidigen, wo=
zu wir gegenwärtig weder Raum noch Beruf haben.

### 6. Ertheilung bes Preifes.

Nachdem uns diejenigen Arbeiten, welche sich mit Achill zwischen den Flußgöttern beschäftigt, zu wenig Genüge gethan: so haben wir, aus Ursachen, welche vorstehende Beurtheilung im Einzelnen angibt, den Preis von 30 Ducaten zwischen Herrn Nahl in Kassel und Herrn Hoffmann in Köln abermals getheilt, und es bleibt uns nunmehr nichts weiter übrig, als hier, vielleicht am schicklichsten Orte, einiges über das Fundament unserer Urtheile im Allgemeinen beizubringen.

Wir fühlen uns von den Foderungen, die man an ein Kunstwert zu machen hat, durchdrungen, und es dünkt uns, daß sie in ziemlicher Klarheit und Ords nung vor unserm Geiste stehen; allein wir sind weit entsernt, eine Arbeit, sie sei nun vor Zeiten entstanden, oder sie entstehe in unsern Tagen, unmittelbar an jenen idealen Maßstab zu halten, jene Foderungen unbedingt an ein Werk zu machen, daß unter so mancherlei Bedingungen entstanden ist, vielmehr suchen wir uns durchauß auf dem historischen Standpunct zu besestigen. Wir bedenken die Zeit, in welcher der Künstler gelebt hat, oder lebt, die Umstände in denen er sich besand, die Periode seines Lebens, in welcher daß Werk versertigt ward; und so lernen wir daß, was er geleistet, mit Billigkeit schähen. Mag doch

der Liebhaber, der Käuser gewissen gefälligen Gindrücken sein Herz oder seinen Beutel öffnen, mag doch der Künstler daszenige nur schätzen, wonach er selber strebt, daszenige verachten, was er hinter sich glaubt; uns hingegen ziemt es, strenger gegen uns selbst zu s sein, als gegen die Arbeiten, um zu einem reinen leidenschaftslosen Urtheil immer mehr zu gelangen.

[7. Tob ber Lucretia. Bon 3. S. Meger.]

П.

Aufgaben für's laufende Jahr.

8.

Wir wenden uns nunmehr zu den neuen Aufgaben, und zwar zu der ersten, der Befreiung der An= 10 dromeda durch Perseus. Dieser Gegenstand, wenn keine Mißgriffe in der Wahl des Moments geschehen, bietet für die Darstellung ungemeine Vortheile, indem er sich in's Enge ziehen und plastisch=symbolisch be=handeln läßt, von einem Künstler, der eine ganz obligate 15 Composition zu liesern, und mit dem Werth weniger Figuren auszulangen sich getraut; dagegen aber auch wieder in großer Breite mahlerisch und historisch, mit poetisch=allegorischem Schmuck, dargestellt werden kann.

Wir ersuchen die Künftler, welche dieses Werk zu 20 unternehmen geneigt find, ehe fie an die Arbeit gehen, bie Motive genau zu entwickeln, wie wir es oben von ben vorjährigen Aufgaben gethan haben; benn es wird uns befonders freuen, wenn wir fünftig bei Beurthei= lung der eingefandten Werke nichts von dem Unfrigen 5 hinzuzuthun haben, vielmehr in diesem Stücke alles geleistet finden.

9.

Da nun aber, nach unserer Überzeugung, die wir wohl mit fehr vielen Runftfreunden theilen, von der Wahl bes Gegenstandes vorzüglich das Glück eines 10 Runftwertes abhängt; fo haben wir uns vorgeset, auch bierin den Beift unserer werthen Concurrenten ju prufen. Wir laffen daher bei ber zweiten Aufgabe ben Gegenstand völlig frei, und munichten nur, daß er lieber aus der Nabel als aus der Geschichte ge= 15 nommen sein möchte. Was wir im ersten und zweiten Stud ber Bropplaen über bie Wahl ber Gegenftande angedeutet, kann hierbei einigermaßen zum Leitfaden dienen. Die Sauptmomente, worauf es eigentlich antommt, werden bei kunftiger Beurtheilung voll= 20 ftandiger auseinanderzuseten sein. Wobei wir eine gludlich getroffene Wahl gehörig in Unschlag bringen merben.

Diejenigen Gegenstände, welche in älteren oder neuern Zeiten bereits bearbeitet worden sind, schließen wir zwar nicht aus, nur dürsen die einkommenden Darstellungen mit keiner der schon vorhandenen in allzu naher Berwandtschaft stehen.

Goethes Berte. 48. 90.

Im Übrigen erklären wir, daß ein glücklich neu gefundener Gegenstand, der sonst noch wenig oder nie bearbeitet worden, und sich doch zur bildlichen Darsstellung vorzüglich eignet, dem Künstler zu besonderm Berdienst angerechnet werden soll. Es ist zwar, wir 5 geben es gerne zu, schwer dergleichen zu sinden, doch sür denkende und ernstlich forschende Künstler keineßsweges unmöglich. So wie uns Herr Nahl, (der noch außer seinem Preisstück mit andern Werken unsere Ausstellung zu schmücken die Gefälligkeit hatte) indem 10 er einen jungen Tiresias, der über den Anblick der badenden Minerva erblindet, einsandte, aus's angesnehmste überrascht hat.

Noch ift dieser Gegenstand, so viel wir wissen, von keinem vorzüglichen Meister behandelt worden, und ist 15 dennoch einer der vollkommensten, besonders für die Mahlerei. Er enthält das eigenste Streben und das letzte Ziel der Kunst, indem sie das höchste Lob, die Verherrlichung der Schönheit, in anschaulicher Wirztung darzustellen unternimmt. Hier sind der Kunst 20 gar keine Gränzen gesetzt; sie macht nur an sich selbst unendliche Ansorderungen, und ist auch wieder durch den Gegenstand in's unendliche begünstigt.

10.

Indem wir nun auf diese Weise jedem Künftler überlaffen, dasjenige zu bearbeiten, was seiner Natur 25 am angemessensten ift, und wovon er sich den meisten

Erfolg verspricht; so bieten wir ihm, bei unserer Anstalt, noch eine andere Bequemlichkeit an, indem wir uns geneigt erklären, auch Kunstwerke aufzustellen, welche zu keiner unserer beiden Aufgaben zu concursiren geeignet sind. Hieden können besonders Landschaftsmahler Gebrauch machen, nicht weniger Bildshauer, welche Abgüsse von Basreliesen und Porträten einzusenden geneigt wären. Unser vorjähriges Berzeichniß beweist, daß damit schon der Ansang gemacht worden.

#### 11.

Wir können hierzu um so mehr auffordern, als unser Local, das in zwei Zimmern im Schauspiel= hause besteht, eine vortheilhafte Gelegenheit andietet; selbst der Termin unserer Ausstellung, den wir bis nach Michaelis verlängern, ist für Fremde bequem, um, nebst den Einheimischen, an dieser Anstalt Theil nehmen zu können. So wie sich schon dieses Jahr mancher auf die Leipziger Messe und in den akademischen Ferien Reisender dabei eingefunden.

Da wir nun ferner, in manchem Betracht, für dienlich erachtet, auf die Entrée eine kleine Abgabe zu legen und ein Abonnement für diejenigen zu errichten, welche die Ausstellung öfters zu besuchen geneigt waren: so haben wir dadurch nicht allein einer bessern Societät gegeben, sich über Gegenstände der Kunst bequem und angenehm zu unterhalten, sondern wir sind auch durch die daher entsprungene Einnahme in

ben Stand gesetzt worden, den Preis auf das nächste Jahr zu verdoppeln, welcher also nunmehr auf sechzig Ducaten erhöhet worden.

Wobei wir unsere Concurrenten nochmals ersuchen, ihre Arbeiten vor Ende des Augusts einzusenden, indem 5 der mechanische Theil einer solchen Ausstellung, als die Sicherung der Zeichnungen, durch Rahmen und Glas, das Bertheilen derselben in den gegebenen Raum, immer einige Zeit und eine gewisse Sorgfalt ersordert, wobei zu spät eingesendete Stücke manche Unbequem= 10 lichkeit verursachen.

12.

Ferner können wir nicht unbemerkt lassen, daß verschiedene Zeichnungen des vergangenen Jahrs acquirirt und zugleich mit den neuern wieder aufgestellt worden, welches künftig noch serner geschehen kann, 15 um ein wachsendes Interesse zu erregen und zur Bergleichung, worauf hier alles ankommt, immer mehr Anlaß zu geben.

13.

Da die Namen der concurrirenden Künstler, aus mehrern Ursachen, kein Geheimniß bleiben können; 20 so würde es bei unsern künstigen Beurtheilungen vielleicht nicht unschicklich sein und im Publicum eine leb= haftere Theilnahme erregen, wenn wir diesenigen, welche auch den Preis nicht gewonnen, durchaus nennen dürften.

Für die Bukunft ersuchen wir daher fammtliche 25 Herrn Concurrenten, uns in den Briefen, welche fie

ihren Arbeiten beizulegen pflegen, zu einer solchen Bekanntmachung ihrer Namen, insofern fie solche nicht ungern sehen, zu autorifiren.

Künstler, welche schon gebildet sind, haben dabei so wenig als Ansänger und Liebhaber zu ristiren; denn sie sind ohnehin vom Publitum schon gekannt, und diesen kommt solgende Betrachtung zu statten. Wie mancher junger Dichter wagt seinen Namen in Journalen und Almanachen; warum sollte ein junger Beichner nicht auch den seinigen dei einem Institute wagen, das sich zum Gesetz gemacht hat, mit so redlichem Ernst als billiger Schonung zu wirken, und dessen Vorsteher sich immer noch das Recht vorbehalten, einen oder den andern Namen, dei eintretender Bestenklichseit, zu verschweigen.

#### 14.

Die Nothwendigkeit, zu unsern Beurtheilungen auch Umriffe zu liefern, ist so anerkannt, daß wir uns derfelben freilich nicht entziehen können. Indessen bürden wir uns, bei unserer Lage, eine zu große Ob-1000 liegenheit auf, wenn wir bedeutende Zeichnungen in's Kleine zu bringen, und auf diese Weise dem Kupferstecher vorzuarbeiten fortsahren.

Möchten künftighin diejenigen, welche uns mit Beiträgen beehren, kleine Umrisse derselben nach Maß= 25 gabe derer, welche wir dießmal geben, beilegen: so könnte manches Gute daraus entstehen. Der Kupferstecher würde nach einer Zeichnung des Verfassers, und also doch unmittelbarer arbeiten, als gegenwärtig geschieht, so daß der Charakter dersselben vielleicht genauer ausgedruckt würde. Wir könnten nicht allein die Zeichnungen, welche den Preisserhalten, sondern auch wohl mehrere in Kupfer geben, um dadurch immer mehr Leben und Antheil zu erswecken.

Wir würden diese kleinen Umrisse als Eigenthum des Instituts ansehen, und solche bei dem nächsten 10 Male mit aufstellen, und so die Anstalt immer lehr= reicher machen, welches zuletzt doch alles zum Vortheil des Künstlers gereichen muß.

#### 15.

So kann benn auch, daß wir noch schließlich dieses Umstandes gedenken, mancher Künstler wünschen, daß 15 seine Arbeit, nach der Ausstellung hier am Ort einem Liebhaber überlassen werde, theils um von seinen Be-mühungen einigen Genuß zu haben, theils um Kosten und Gesahr der Rücksendung nicht zu übernehmen.

Wir können gegenwärtig, da Herr Legationsrath » Bertuch die rühmliche Anstalt, welche dem einheimischen Kunst= und Gewerbsleiß eigentlich gewidmet war, dergestalt erweitert hat, daß sie auch den Auswärtigen zu statten kommen wird, den Künstlern einen Weg zum Verkauf ihrer eingeschickten Zeichnungen, Ge= 25 mählbe und Sculpturen anzeigen.

Man darf nur, bei Einsendung des Concurrenzstücks, einen versiegelten Zettel, mit Abresse an das Fürstl. Sächsische privilegirte Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar beilegen, worin der Name und der genaueste Breis der Arbeit verzeichnet ist.

Mit diesem Zettel wird das Stück nach aufgehobener Ausstellung an gedachtes Comptoir ausgeliesert, welches die Commission ohne weitere Untosten übernimmt, dem Künstler den erfolgten Verkauf mit 10 Übermachung des Betrags ohne Abzug meldet. Die Stücke können jedoch von dem Künstler zu jeder Stunde gegen Einsendung des ersten Scheins zurückgesordert werden. Dabei behalten wir uns vor zu bestimmen, was wir ungefähr für verkäuslich halten oder nicht, 15 um keine vergebliche Hoffnung zu erregen. Im Übrigen bleibt alles bei der bisherigen Einrichtung, und die Packete werden an Unterzeichneten eingesandt.

Und so hätten wir benn dieser Berbindlichkeit, die wir uns gegen Künstler und Publicum auferlegt, zum dritten Mal nach unserm besten Bermögen, in so fern es Zeit und Umstände erlauben wollten, Genüge ge-leistet. Wir schließen mit dem Wunsche, daß diese kleine Anstalt sich immer mehr ausbreiten möge.

Haben wir uns durch unfer redliches Bemühen 25 Widersacher aufgeregt, so ist das ein unvermeidliches Schicksal jedes neuen Unternehmens, und wir können uns, bis sich alles mehr aufklärt, indessen manches wackern Freundes und Theilnehmers erfreuen. Möchten boch alle nach dem Zwecke hinsehen, der von mancher Seite her erreicht werben tann. Der Runft nach innen Ernft und Burbe, noch außen Ehre und Bortheil zu erhalten und zu verschaffen, darauf dringen wir; und 5 follte nicht jeder Rünftler und Renner und Liebhaber bazu mitwirken wollen? Mag man boch in einzelnen Meinungen von einander abweichen, ja, mag man in Absicht auf Maximen, von denen man ausgeht, ein= ander völlig entgegenstehen, man arbeitet bennoch in 10 einem Areise und wohl gar nach einem Punct. Mag der eine sich mehr gegen das Natürliche, der andere mehr gegen das Ideale neigen, bedenke man boch, daß Natur und Ibeal nicht mit einander im Streit liegen, daß fie vielmehr beibe in der großen 15 lebendigen Einheit innig verbunden find, nach der wir so wunderbar streben, indem wir fie vielleicht schon befigen.

Weimar, ben 1. Januar 1802.

Im Namen der vereinigten Kunftfreunde. 20 3. W. v. Goethe. Weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1802.

unb

Preisaufgaben für das Jahr 1803.

I.

Runftausftellung von 1802.

### 1. Borerinnerung.

Durch die Theilnahme des Publicums an unserer Runftausstellung fanden wir uns in den Stand gesetzt den Preis für's vergangene Jahr auf's Doppelte 10 zu erhöhen und dadurch den Künstlern für ihre Besmühungen eine etwas anständigere Summe anzubieten. Wir schlugen nur einen Gegenstand, Perseus und Andromeda, vor; erwarteten, daß denkende Künstler selbstegewählte Sujets ausssühren würden, und ersuchten bie Landschaftsmahler sich gleichsalls anzuschließen; deren Arbeiten auch jedem Freunde der Kunst willstommen gewesen sind.

Wenn Künftler vom besten Willen burch zufällige Hindernisse abgehalten worden, dießmal zu concurriren, 20 und also die Ausstellung überhaupt minder zahlreich

33.1

ausgefallen, als man erwartet haben möchte: so ist boch ber Gehalt der eingesendeten Stücke befriedigend genug gewesen, wie wir durch ausführliche Anzeige und Beurtheilung vor dem größern Publeium auszu-führen gedenken.

[2. Berzeichniß ber fammtlichen ausgestellten Kunstwerke. 3. Beurtheilung ber eingefenbeten Arbeiten im Einzelnen. Bon 3. H. Meyer.]

## II. Preisaufgabe auf 1803.

Ulhß, der den Cyclopen hinterliftig durch Wein befänftigt, sei die erste Aufgabe für den Künstler, der sich mit menschlichen Gestalten beschäftigt; die Küste der Cyclopen nach homerischen Anlässen die andere 10 für den Landschaftsmahler.

Da wir uns wieder zu homerischen Gegenständen gewendet, finden wir nöthig hierüber einiges zu äußern.

Ohne Zweifel waren die ältesten plastischen Künst= ler in einer vortheilhaften Lage, da sie, näher an den 15 ältern Sagen, zugleich mit den Dichtern aus einer Quelle schöpfen konnten. In einer Zeit, wo Sagen entstehen, wirken große Naturkräfte, und der frische menschliche Geist arbeitet sie gewaltig aus. Steigt nach und nach die Cultur, und der Künstler ergreist 20 unmittelbar diesen Schah: so kann er ihn nach den Ersordernissen seiner Kunst am eigenthümlichsten auß= bilden. Der plastische Künftler hält sich zunächst an bie physische Erscheinung, der Dichter läßt in seinen Werken auch das Unsichtbare, Geist, Gefühl, Sitten und Phantasie, doch immer auch nach seiner Weise ges staltet, auftreten.

Empfängt nun späterhin der bilbende Künftler seinen Stoff vom Dichter oder vom Geschichtschreiber, so findet er sich in beiden Fällen verkürzt; denn in jenem Falle ist es schwer die reine Sage aus der voetischen Bearbeitung wiederherzustellen und in diesem schwer zu beurtheilen, ob man statt einer einsachen plastischen That eine zusammengesetzte Begebenheit wähle, welche eigentlich nicht gebildet werden kann.

Wollte hierüber uns ein gründlicher Alterthums=
15 forscher historisch belehren und zeigen, wie die Künste
in frühern Jahrhunderten von einander unabhängig
gewirkt, wie jede sich sowohl in Geist als Technik befonders gegründet und ausgebildet: so würde aus einer
solchen allgemeinen Überzeugung viel Gutes für den
20 Erklärer und den Nacheifrer des alten Kunstwerks
jeder Art entspringen.

Wenn nun aber auch diese Behauptung von jenen Zeiten gelten mag: so finden sich doch unsere Künstler, die sich über das gemeine Wirkliche erheben wollen, in einem andern Falle; sie bedürfen des Dichters, um sich in die Zeiten der reinen hochkräftigen Natur hinzuempfinden, sie kehren erst an seiner Hand zu der Einfalt zurück, ohne welche die wahre Kunst nicht be-

stehen kann. Er verset fie erst burch seine magische Gewalt in den Zustand, der zugleich natürlich und künstlich, zugleich finnlich und geiftig ift.

Kann nun also ber neuere bildende Künftler des Dichters, als Mittelmannes, nicht wohlentbehren: so 5 wird doch immer am räthlichsten bleiben, sich an den ältesten zu halten, der wahrscheinlich unmittelbar aus der Sage geschöpft, bei dem sie zwar schon dichterisch ausgebildet, aber noch nicht durch spätere Denkweisen umgebildet oder gar mit fremden Zierrathen entstellt 10 worden.

In diesem Sinne wünschen wir, daß die Künstler, die zu unserer Anstalt einiges Zutrauen hegen, sich dem Homer auf's neue ergeben! welches wir mit um so mehr Zuversicht thun dürsen, als sich die Deutschen 15 einer durch die so ernste, anhaltende und glückliche Arbeit unsers vortrefflichen Boß immer höher gesteigerten Übersetzung vor andern Nationen rühmen können.

Übrigens wird der Künftler, der sich mannichfaltig 20 auszubilden gedenkt, sehr wohl thun die prägnanten Momente der griechischen Tragödie und der Mytho= logie, wie sie uns auch überliesert wird, bezüglich auf bildende Kunst aufzusuchen, und alles was von diesem Bestreben zeugt, wird uns willkommen sein.

Was die Einrichtung überhaupt betrifft, bleibt alles wie es am Schlusse des vorjährigen Programmes weitläuftig angezeigt worden. Wie denn auch für diefes Jahr abermals sechszig Ducaten ausgesetzt find.

Wir wünschen lebhafte Bewerbung und gedenken indeß bei Freunden der Aunst durch die Lebensbes schreibung des Benvenuto Cellini, von ihm selbst versaßt, nunmehr vollständig übersett und mit einem Anhange begleitet, nicht weniger durch manches, bezügslich auf Aunstgeschichte des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, unser Andenken zu unterhalten.

10 Weimar, den 1. Januar 1803.

.

Im Namen der vereinigten Runftfreunde. 3. W. v. Goethe. Weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1803.

d n u

Preisaufgabe für das Jahr 1804.

I.

Runftausstellung von 1803.

### 1. Borerinnerung.

Bon dem Triebe deutscher Künftler, sich in die Region der Poesie zu erheben und zugleich das Altersthümliche wieder aufzusassen, legte dießmal die Weismarische Ausstellung ein unzweideutiges Zeugniß ab; 10 denn nicht nur ward jene bedenkliche Ausgabe, welche den Odhssens bei'm Chclopen vorstellen sollte, mit vierzehn concurrirenden Stücken geehrt, sondern auch unsausgefordert sendeten uns denkende Künstler eine Wiederbelebung alter verlorner Kunstwerke nach überbliebenen 15 Beschreibungen. Wir werden auf die gewohnte Weise erst von dem Gegenwärtigen Rechenschaft geben, dann auf das Bergangene zurückblicken, und sodann unsere Wünsche für die Zukunft eröffnen.

[2. Berzeichniß ber fammtlichen ausgestellten Runftwerte. 3. Beurtheilung ber eingefenbeten Arbeiten im Ginzelnen. Bon 3. H. Meyer.]

### 4. Preisertheilung.

Hanftwerke nach unferem besten Vermögen dem Zwecke gemäß darzustellen und nach unserer besten Einsicht du beurtheilen gesucht: so sei es vergönnt uns nochmals zu der Wagnerischen Zeichnung zu wenden, welcher aus oben schon angesührten Gründen der Preis zuertheilt worden, wobei wir noch Folgendes zu erinnern sinden.

Sollte man nämlich einige Ühnlichkeit gebachter Zeichnung mit dem Flaxmanischen Entwurf von eben diesem Gegenstande bemerken wollen und die Arbeit unseres Freundes ungünstiger deßhalb ansehen: so empfehlen wir die Beherzigung nachstehender Betracht tungen, welche in manchem Sinne hier einen Plat verdienen.

Flaxmans Entwürfe zum Homer, Aschilus und Dante, welche jest eben in Deutschland mit lebhastem Betrieb copirt und verbreitet werden, sind allerdings Producte eines Künstlers von Geist und Talenten; doch müffen wir bei aller Achtung, welche wir für dieselben hegen, beiläusig anmerken, daß, überhaupt genommen, ihnen doch etwas zu viel Ehre widerfährt. Wenn indessen eine Auswahl der besten dieser Ent= würfe gemacht werden sollte, so wäre zuverlässig das

Blatt, wo Obhsseus dem Polhphem Wein in die Schale gießt, nicht darunter begriffen. Gleichwohl wird man an demselben doch auch den vernünftigen Künsteller nicht verkennen, der seinen Gegenstand von der rechten Seite ansaßt; und so wäre es kein Wunder, swenn eines andern wackeren Künstlers Arbeit, der unsgesähr von demselben Standpunct ausgegangen, mit der Flaxmanischen im Allgemeinen zusammenträse.

Indessen würde Wagners Berdienst in unsern Augen im geringsten nichts verloren und wir ihm 10 bennoch mit völliger Überzeugung den Preis ertheilt haben, wenn er auch wirklich Flaxmans Entwurf seinem Werke zum Grund gelegt hätte.

Denn der Künstler hat das Recht, ja die Pflicht, das unvollkommen Gebilbete als Stoff zu behandeln 15 und sich es anzueignen, als wenn es von Hause aus sein gehörte. Er leistet allerdings etwas Rühmliches, wenn er einem flüchtigen mangelhaften Entwurf mehr Gehalt verleiht, die Anordnung verbessert, die Charaketere mehr bestimmt und entwickelt. Wer hingegen aus 20 einem guten Kunstwerke borgt und das Erborgte ebens so unzweckmäßig anwendet als verschlechtert darstellt, setzt sich dem schärfsten Tadel aus; denn er zeigt schwache Fähigkeiten und ist auf dem geraden Wege zur Pfuscherei begriffen.

#### 5. Rückblick.

Berichiedene Runftfreunde, ja mehrere bon den preiswerbenden Rünftlern felbft haben die oftermähnte Breisaufgabe für ein der bildenden Runft beinahe uns auflösliches Räthfel halten wollen, worüber wir den= selben einige Erklärung schuldig find. Bei dieser Ge= legenheit dürfte es nicht unzwedmäßig fein, auch von allen bisherigen Preisaufgaben turze Rechenschaft abzulegen; ja felbst über die Ursachen, warum man dieses 10 Inftitut begründete, ein Wort zu fagen.

Der Hang jum hiftorischen, jum Sentimental-Unbedeutenden und zum Blatt=Natürlichen ichien in der Runft immer mehr um fich greifen zu wollen; man fuchte baber in ben Proppläen auf die großen Bor-15 theile einer forgfältigen Bahl günftiger Gegenftände ben Rünftler aufmertfam ju machen: allein es zeigten fich gleich anfangs so viele Migverständniffe, daß wir uns überzeugten, hier fei weber ein gebrucktes Wort noch eine Erläuterung beffelben binlänglich; man muffe » jur That schreiten und andere bazu auffordern. Durch Aufgaben glaubte man dem Rünftler die Wahl zu erleichtern, feine Thätigkeit auf ein ficheres Ziel zu richten und bei Gelegenheit dasjenige deutlich und wiederholt auszusprechen, mas an und für fich Gin-20 mal als Anleitung aufgeftellt, nicht einen jeden anaumuthen ichien. 5

Boethes Berte. 48. 80.

Weil aber die höhern Gegenftände, poetisch und heroisch wie sie sein mögen, doch immer wieder in höhere und niedere Eintheilungen zerfallen: so sollte bei den Aufgaben eine allmähliche Steigerung beob- achtet, und der Künftler stufenweise in die vielleicht snicht einem jeden bekannten Wege gelenkt werden.

Bei der ersten Aufgabe im Jahre 1799: Aphrodite, dem Paris die Helena zuführend, verlangte man von den concurrirenden Künstlern keinesweges die Darftellung dieser Figuren in ihrer ganzen Herrlickeit, 10 wie etwa die idealischen Then der Antike sie uns zeigen; diese Forderung wäre allerdings viel zu groß gewesen; sondern man wählte den Gegenstand vornehmlich darum, weil er zu einem anmuthigen Bilde Gelegenheit gab. Falls der Künstler, Mahler oder 15 Bildhauer, Kunstsertigkeit mit Geschmack verband, so war er durchaus begünstigt und in kein ganz fremdes Feld gewiesen. Der Gegenstand ist gesällig, poetisch, er läßt sich deutlich darstellen, und höhere Ansordezrungen als diese waren vor's erste nicht gemacht.

Beide Aufgaben im Jahre 1800 beabsichtigten schon höhere Kunstzwecke. Bei Hettors Abschied von Andromache kam es vornehmlich darauf an, durch Innigteit, Zartgefühl, und lebendigen Ausdruck an das Gemüth zu sprechen. Die Charaktere waren nicht weniger 25
edel, die Figuren gegenseitig in einem schönen menschlichen Berhältniß. Hiernächst durste man auch von
den Nationalanlagen der Deutschen für diesen Gegen-

ftand Vortheile erwarten, welche Vermuthung burch ben Erfolg wirklich bewährt worden.

Der andere Gegenstand: Odhsseus und Diomedes, welche die Pferde des Rhesos rauben, sollte diejenigen Talente begünstigen, denen Bewegung, Kraft und That besser darzustellen gelingt als stille Rührung des Gemüths. Dieser Gegenstand war ebenfalls völlig bequem, und konnte den geschicktesten Künstler würdig beschäftigen, indem er Gelegenheit zu interessanten von Licht und Schatten gab. Nicht weniger günstig contrastirten die Figuren in Hinsicht ihres Charakters.

Die erste Preisaufgabe von 1801 sollte mehr als eine der vorhergegangenen das künstlerische Erfindungs=
15 vermögen in Thätigkeit sehen; denn das romantisch=
hervische Sujet, Achilleus in Skyros, ist reich, und es entwickeln sich aus demselben Motive der verschiedensten Art.

Achilleus im Kampf mit den Flußgöttern ist uns streitig eine Aufgabe noch höherer Art; weil sie aber, man möchte wohl sagen, auf der Gränze des Erhabens Poetischen und Phantastisch = Wunderbaren steht, so will sie nicht nur vom Künstler klar gedacht, sondern auch die Darstellung derselben mit einem glücklichen Striff des Geschmacks gehascht sein. Welches wir für die Ursache halten, daß keine der eingegangenen Darstellungen volle Befriedigung gewährte. Man beliebte deswegen für das Jahr 1802 den ganz reinen Gegens

ftand Perseus und Andromeda, der ebenfalls sehr hoch steht und mit dem Wunderbaren, Schönen und Ansmuthigen noch das Pathetische verbindet.

Endlich wurde durch die Aufgabe für's vergangene Jahr beinahe das ganze Bermögen der Kunft in An= 5 spruch genommen. Einer rohen plumpen Riefenkraft schlaue Klugheit und muthiges Erkühnen gegenüber.

Soll dieser Gegenstand wahr und treffend dargestellt werden, so muß der Künstler ahnden lassen oder bedeuten: daß der ungeschlachte Riese dem weisen 10 Helden unterliegen müsse. Dadurch wird dem Beschauer eine große Wahrheit und Lehre symbolisch vor die Augen gebracht und in's Gemüth geprägt.

Wenn Menschen gegen Elemente kämpsen ober, von solcher Gewalt bedrängt, sich zu retten suchen, 15 sinden sich immer die günstigsten Gegenstände für bildende Kunst. Raphael gewann auf diesem Felbe den Stoff sowohl zur Sündstuth als zum Brand des Borgo.

Auch unsere Aufgabe, wenn sie im höchsten Sinne 20 genommen wird, gehört eigentlich zu derselben Art. Dort erscheinen Menschen in Gesahr und trachten auf verschiedene Weise sich der Gewalt roher Naturkräfte zu entziehen; hier sucht Odhsseus mit listig besonne= nem Muth Polyphemos Übergewalt zu bändigen. Das 25 Element senkt sich schon nnd weicht der Manneskraft.

Oben erwähnte Bilber mögen vielleicht mehr Pathos, mehr Sinnlich= und Herzlichrührendes enthalten; unsere Aufgabe hingegen würde bei ebenso vortrefflicher Ausstührung ohne Zweisel ergößender für die
heiteren unabhängigen Gemüthskräfte sein. Ihr kommt
zu statten, daß in Polhphemos das Element personis sicirt erscheint, und der so herrlich contrastirende Charakter des Odhsseus, als triumphirende Hauptsigur des ganzen Bildes, dem Künstler nicht geringen Bortheil gewährt. Hingegen bleiben die Gesellen, wiewohl für sich interessant genug und zur Bedeutung unentbehrlich, doch in Absicht auf Ausdruck des Alters, des Geschlechts, der Bewegung, der Leidenschaft weniger mannichsaltig und anziehend darzustellen als die Figuren, welche von einer Wasser- oder Feuersnoth bedrängt werden.

## 15 VI. Preisaufgabe für's laufende Jahr.

Wir haben uns im Vorhergehenden bloß bestwegen umständlicher über einiges erklärt, weil wir das Menschengeschlecht, vom Elemente des Wafsers bedrängt, zur Aufgabe für das laufende Jahr ausgewählt haben. Man mag sich diese Bedrängniß nun als allgemeine oder besondere Überschwemmung, als Austreten eines Bergs oder Thalstromes, als Zerreißen eines Dammes oder sonst denken: jede Bearbeitung soll von uns wohl aufgenommen sein, welche

bie höchsten und mannichfaltigsten Motive ber Thatigteit und des Leidens in gebilbetem Kunstfinne vorzulegen weiß.

Womit wir uns den Gönnern und Freunden in Hoffnung einer öftern Unterhaltung zu geneigtem s Andenken und Antheil empfehlen.

Weimar ben 1. Januar 1804. 3. 28. von Goethe im Namen der vereinigten Kunstfreunde.

### [Ertlärung.]

Wir vernehmen, daß man, befonders von Seiten 10 verschiedener Künstler, unsere Urtheile über die Bewerbstücke überhaupt allzu nachsichtig finden will. Wir haben uns hierüber zwar schon öffentlich erklärt; allein wir können nicht verlangen, daß jedem alles von uns Gesagte immer gegenwärtig sei. Insosern also ein 13 Vorwurf wiederholt wird, so ist ja auch wohl dem=
selben wiederholt zu begegnen erlaubt.

Runft und Künftler find bei'm Urtheilen nothwendig zu unterscheiden. Bon der Kunft kann, was immer in ihren Gränzen liegt, alles verlangt werden; wan den Künftler hingegen darf man in unfern Tagen keine zu hohen Foderungen machen, weil er mehr als jemals mit hindernissen zu kämpfen hat und äußerst selten Gelegenheit zu bedeutenden Arbeiten findet. Wer daher nur Leidliches zuwege bringt, verdient se joon geneigte Aufnahme; wem Gutes gelingt, der ift schon alles Lobes werth. Wesentliche Fehler haben wir niemals verschwiegen, aber auch schwache Bemühungen nicht mit beleidigender Berachtung zurückschreckens wollen; vielmehr hielten wir es für Psticht uns um die Zustände der Künftler zu erkundigen und insofern es unsern eingeschränkten Kräften möglich war, günstig darauf zu wirken.

W. A. F.

10 Einiges von dem Lebens= und Kunftgange Herrn Martin Wagners.

Herr Wagner ist in Würzburg geboren und ein Sohn des dortigen Hosbilbhauers, nun sechsundzwanzig Jahre alt. Sein Bater widmete ihn der bilbenden kunst, wozu er schon sehr früh große Neigung blicken ließ. Man wollte ihn erst durch die Schulen durchzehen lassen, damit er einige einleitende Kenntniß der alten Geschichte und Poesie sich erwürde; allein er sand bald, daß ihn dieser Weg zu langsam zu seinem Iwed führe, verließ das Ghmnasium und zeichnete bis in sein neunzehntes Jahr unter väterlicher Leitung nach Gips und Anatomie, in den ersten Jahren noch unentschlossen, ob er Mahler oder Bilbhauer werden wolle, bis er endlich die Mahlerei wählte.

Des damaligen Herrn Coadjutors, gegenwärtigen Erzkanzlers kurfürftl. Gnaben empfahlen benselben nach Wien, wo er unter Leitung des Herrn Director Fügers fünf Jahre an der Akademie der bilbenden Künfte den Studien nach der Natur und den Antiken soblag, nicht weniger einige Gemählde der Galerie copirte, und sich zulest in eigenen Compositionen verssuchte. Nachdem er deren mehrere gezeichnet, mahlte er sein erstes eignes Bild, das die Rücklehr Maxiens mit den Weibern und Johannes von dem Grabe vors 10 stellt.

Im vorigen Jahre, als dem letzten, welches er zu Wien zubrachte, erhielt er den erften Preis (die Aufsabe war: Aneas, der die Benus um den Weg nach Karthago befragt), kehrte darauf in seine Baterstadt 15 zurück und begab sich von da zu Ansang des verslossenen Septembers nach Paris. Wir wünschen ihm Kräfte aller Art, um seinen dortigen Aufenthalt möglichst zu nuten und sodann eine Wallsahrt nach Rom ans zutreten, wo einer, der so vieles mitbringt, sich 20 geschwind zu Hause sinden und seinem Baterlande für jede Ausmunterung und Unterstützung den tausendsfachen Werth dereinst erstatten wird.

W. A. F.

# Beimarische sechste Runstausstellung und Aufgabe zur siebenten.

Unter den funfzehn Concurrenten, welche die dies jährige Preisaufgabe der allgemeinen Überschwems mung bearbeitet haben, halten sich mehrere gewisser maßen das Gleichgewicht, und mancherlei Borzüge sinden sich unter ihnen getheilt. Es wollte daher unmöglich fallen, sich für einen oder einige zu entscheiden. Anstatt also den Preis dergestalt zu zerscheiden, daß er weder als Auszeichnung, noch als Gabe betrachtet werden könnte; so hat die Gesellschaft beschlossen, ihn dieses Jahr zurückzuhalten, ihn dagegen für das nächste auf 120 Dukaten zu erhöhen welche dann in voller oder getheilter Summe auf jeden Fall zugesprochen werden sollen. Die Ausgabe überläßt man den Künstlern aus

dem Leben des Hercules zu wählen, vom ersten Augenblick an, da er als Kind ein Schlangenpaar erwürgte, bis zur Aufnahme in w den Olymp und Bermählung mit Hebe.

### 74 Weimarifche Runftausftellungen und Preisaufgaben.

Man ersucht die Künftler, sich vorläufig aus den vorhandenen Mythologieen mit dem Leben des Helden bekannt zu machen, und wird in dem Neujahrs= Programm dieser Zeitung sowohl das dießjährig Eingeschickte beurtheilen, als auch den Werth jener s Reihe von Gegenständen umständlicher aus einander sehen.

Weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1804

Preisaufgabe für das Jahr 1805.

I.

## Runftausstellung von 1804.

## 1. Borerinnerung.

Wiewohl von den Künftlern, welche die vorgesschlagene Preisaufgabe bearbeitet, keiner den Gegenstand bis zu völliger Befriedigung glücklich gedacht und dargestellt hat: so zeigte sich doch in den eingegangenen Concurrenzstücken eine merkwürdige Mannichsaltigkeit von Ansichten, zugleich aber auch fast allgemein das lobenswürdige Streben zum Rechten. Es ereignete sich daher der unerwartete Fall, daß nach angestellter ernstlicher Prüfung mehrere der eingesandten Werke bei eigenthümlichen Borzügen überhaupt ein gleiches Maß von Berdienst zu haben schienen, dergestalt daß man sich für kein einzelnes entschieden, keinem den Preis zu ertheilen im Stande war. Diese lehrreiche Ersoscheinung hätten wir dem Publicum gern vollständig

in mehreren Kupferstichen unter die Augen gelegt, wäre das Unternehmen nicht für diese Blätter zu weitläuftig geworden. Wir müssen uns darum be= gnügen, nur von einem Stück, dem wir uns vorzüg= lich geneigt bekennen, durch einen in Kupfer gestochenen 5 Umriß, von allen übrigen aber bloß durch Beschrei= bung Rechenschaft zu geben.

[2. Berzeichniß ber ausgestellten Runftwerte. Bon J. S. Meger.]

- 3. Beurtheilung der eingesendeten Arbeiten im Ginzelnen.
- 1. Die vorgesetzte Aupfertafel stellt den gangen 10 Inhalt der mit Farben angewaschenen Zeichnung Lit. A. vor Augen, und überhebt uns einer näheren Beschreibung bieses Werks. Der Künftler hat über feine Figuren, die er als lette Reste eines entarteten Menschengeschlechts darftellen wollte, alle Schrecknisse 15 des furchtbaren, nahen, unabwendbaren Berderbens zufammengehäuft. Unfere Aufgabe ware bemnach in biesem Werke ziemlich gut aufgefaßt, so wie auch die Figuren des Berfassers Absicht mit traftvollem Ausbrud barftellen. Doch ein Runftwert follte nicht nur 20 ein bedeutendes, sondern auch zugleich ein schönes und gefälliges Wert fein. Wenn die Bedeutung befonbers in tragifchen Situationen eine unerlägliche Bedingung ift, so darf man den Geschmack, die Anmuth eben= so wenig vermiffen. Allein von diefer Scite find die 25 Foderungen der Runft her unbefriedigt geblieben. Die



Su 6. 76.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Figuren bilden keine angenehme Gruppe, sondern hängen wie eine Kette zusammen. In Sinsicht auf anatomische Richtigkeit der Zeichnung sind sie zwar nicht ohne Kenntniß ausgeführt, Muskeln und Sehnen zum Behuf des Ausdrucks gewaltsam angestrengt, eigentliche Wohlgestalt aber hat der Künstler den Formen nicht mitgetheilt.

Aus diesem Werk und noch drei anderen von gleicher Hand und verschiedenen Inhalts, welche wir vor 10 Augen haben, leuchten allerdings höchst günstige An-lagen zur Kunst hervor, doch müssen diese Anlagen durch Übung und emsiges Studiren nach großen Weistern erst ausgebildet werden.

[Die Fortfetung bon 3. 6. Deger.]

#### II.

Preisaufgabe für's laufende Jahr.

28 Wir überlassen ben Künstlern, aus dem Leben bes Hercules sich einzelne oder mehrere Gegenstände, die auf einander Bezug haben, zu wählen, und um dieß zu erleichtern, fügen wir summarisch hier bei, was die Dhythologie von seinen Thaten und Schickselen überliefert. Der größte Theil davon kann auf die Sinne gebracht werden, und da die Housetstaut in starten und kräftigen Former werzestellt werden maß

# Siebente weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1805.

## 1. Preisertheilung.

Der dießjährige in einhundertundzwanzig Ducaten bestehende Preis ist zwischen Herrn Hoffmann in Köln und Herrn Friedrich in Dresden vertheilt worden. Ersterer hatte die Reinigung des Stalles des Augias durch Hercules, der andere zwei Landschaften in Sepia eingesendet.

[2. Berzeichniß und 3. Beurtheilung ber ausgestellten Aunstwerte bon J. H. Meyer.]

5ür das laufende Jahr bleibt unsere Ausstellung geschlossen. Inzwischen gebenken wir uns mit Freunden der Kunst und der Natur über die Farben zu unterhalten. Bielleicht richten wir künftig unsere Preisaufgaben gegen diese nicht genugsam beachtete Seite 15 der Kunst.

Weimar J. W. v. Goethe den 1. Januar 1806. im Namen der vereinigten Kunstfreunde.

| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
| ,  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| ٠. |  |  |  |
| •  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| :  |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| ٠. |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| :  |  |  |  |
| :  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| `. |  |  |  |
| ٠. |  |  |  |
| •  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| :  |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| :  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

Polygnots Gemählde.

Goethes Berte. 48. Bb.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Polygnots Gemählde in der Lesche zu Delphi.

Rach der Beschreibung des Paufanias restaurirt von den Gebrübern Riepenhausen.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entsernten Gegenständen erregt wird, das Bedürsniß allem demjenigen, was wir geistiger Weise gewahr werden, auch ein finnliches Bild unterzulegen, sind ein 10 Beweis der Tüchtigkeit unsrer Natur, die das Einseitige slieht und immersort das Innere durch's Äußere, das Äußere durch's Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem einen Dank wissen, der uns Gegenstände der Kunft und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben andre allerdings auf unsre Erkenntlichkeit größeren Anspruch, die bemüht sind verlorne Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zerstörte in einem gewissen Erade wieder zu beleben.

. 6\*

# Polygnots Gemählbe in der Lesche zu Delphi.

An diesem Bersammlungsorte, einem Porticus, den man um einen länglich viereckten Hof herumgezogen und nach innen zu offen denken kann, fanden s sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke Polygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemählbe be= stand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Er= oberung Troja's, die andere nach unserer Überzeu= 10 gung der Verherrlichung Helena's gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, sowie die Nachbarsschaft beider Borstellungen kann unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Pausanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilbe Hergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Rum= mern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrach= 20 tungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden möchte. Bur Linken sah man ein einzelnes großes Bilb, ben Besuch des Odysseus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias nach Beschreibung s der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite wieder zum Eingange zurückgekehrt sei, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst befindliche Gemählde von der Linken zur Rechten beschrieben habe, wie es denn auch auf unserer zweiten 10 Tafel vorgestellt ift.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung sowie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liesern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen übergehen, 15 wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden fie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen keineswegs perspektivisch, sondern nach Art damaliger Kunft neben, über und unter einander, w jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

# Eroberung von Troja.

#### $\mathbf{x}$

Epeus, nackend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit sesienem Haupte über dieselben hervor.

## Gemählbe auf ber

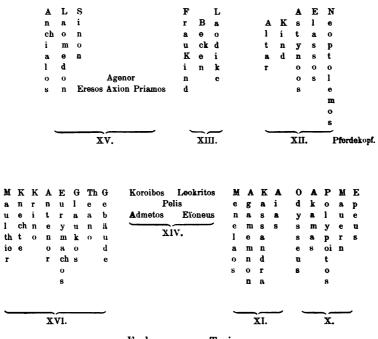

Eroberung von Troja.

Ï.

## rechten Seite ber Lesche.

īX.

νī.

v.

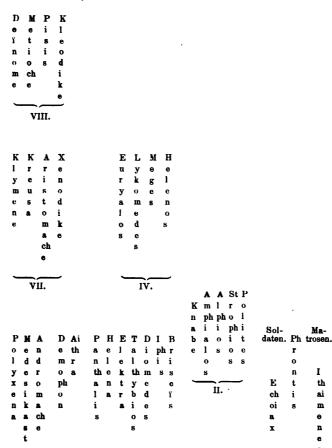

Verherrlichung der Helena.

ìii.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Akamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Odysseus steht in seinem Harnisch.

#### XI.

Aias, Sohn des Oileus, hält fein Schild und naht s fich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Raf= sandren wider Willen der Göttin entführen wolle.

Rassandra sitt auf der Erde vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umfaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Aias sie, die Schutzschende, 10 wegriß.

Die zwei Söhne des Atreus find auch gehelmt, und überdies hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen fieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den 15 Aias abhalten zu wollen.

#### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheidet Elasos unter den Streichen des Neoptolemos; er ist sterbend vor= gestellt. Astynoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der Einzige auf dem Bilde, der die Trojaner 20 noch versolgt.

Ferner ist ein Altar gemahlt, wohin sich ein furcht= sames Kind slüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border= und Hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen be= 25 sestigt.

#### XIII.

Laodike steht jenseit des Altares; sie befindet sich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Becken auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos, liegt an dem 5 Boden und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Ropf, ein Kind auf ihren Anieen haltend, welches surchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

#### XIV.

Der Mahler hat nachher tobte Körper vorgestellt.

10 Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Eroneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

bes Koroibos, der um Kassandra freite.

#### XV.

über ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor.

Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odysseus wund Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegstragen.

#### XVI.

Bor ber Wohnung des Antenor zeigt fich eine Leoparbenhaut als ein Schutzeichen, daß die Griechen biefes Haus zu verschonen haben. Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glautos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen s hält.

Der Mahler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Gebärden gegeben, wie man fie von Personen erwartet, welche von Schmerz gebeugt find.

An der Seite sieht man Diener, die einen Gsel 10 mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sitzt auf dem Thiere.

## Berherrlichung ber Belena.

I.

Han sieht ein Schiff; die Bootsleute find untermischt 15 Männer und Kinder.

In der Mitte fteht Phrontis, der Steuermann, die Fährstangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Aleid, und Echoiax steigt mit einem ehernen Wassergefäß die 20 Schiffstreppe hinab.

#### II.

Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, find Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt bes Menelaos abzubrechen. Amphialos bricht ein anderes ab.

Bu den Füßen des Amphialos fitt ein Kind ohne Namensbeischrift.

Phrontis ift ber Einzige, ber einen Bart hat.

#### TTT

Dann steht Briseis, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst, beibe, als wenn sie die Schönheit Helenens bewunderten.

Helena fist; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurybates, der Herold des Odysseus. Zwar 10 unbartig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Panthalis und Clektra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

#### IV.

Über ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Neben ihm steht Meges mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Kopse und an der Ferse verwundet. Auch Eurhalos hat zwei Wunsden, eine am Kopse, eine am Handgelenke.

MILe diefe Figuren befinden fich über der Helena.

### V.

Reben ihr fieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschornem Haupte als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, 25 wie er Aithra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Bermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

#### VI.

Auf derselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am s Busen, auch Medesikaste, eine natürliche Tochter des Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polyxena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Urt junger Perfonen.

#### IX.

Neftor fteht junächst; er hat einen hut auf bem Ropf und eine Bite in ber Hand. Sein Pferd ift bei ihm, bas fich auf bem Ufer wälzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Kieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nach= 15 barschaft des Weers bezeichnete.

#### VII.

Über jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra besinden, sieht man vier andere Gefangene: Klymene, Kreusa, Aristomache und Xenodike.

#### VIII.

Über ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, 20 auf einem Bette: Deinome, Metioche, Pifis und Kleo= bite.

Befuch des Odyffeus in der Unterwelt.

hier fieht man ben Acheron, schilficht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist ber greise Fährmann mit den Rubern abgebilbet.

- Die im Fahrzeug Sitzenden find keine berühmten Personen. Tellis, ein reisender Anabe, und Kleoboia, noch Jungsrau. Diese hält ein Kästchen auf den Anieen, wie man sie der Demeter zu widmen pstegt.
- 10 Unter Charons Nachen wird ein vatermördrischer Sohn von seinem eigenen Bater erdrosselt.

Bunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzneismittel als alle Gifte, mit denen man die Menschen is schwerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Über diesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblau vors gestellt. Er zeigt die Zähne und sist auf dem Felle eines Raubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge und Iphimedeia. Die erste hat unter allen Weibern, welche Herkules erkannt, den vaterähnlichsten Sohn geboren.

25 Der zweiten aber hat Mylaffis, eine Stadt in Karien, große Berehrung erwiesen.

|                      |                        |                                  |                |                 |                                   |                              |                            |    |                            |                             |                             | Gem                     | ählde            | auf              | ber                   |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                      |                        | m                                |                |                 | e                                 | Eu<br>r<br>y<br>l<br>o<br>ch |                            |    |                            | E<br>l<br>p<br>e<br>n       |                             | O<br>d<br>y<br>s<br>s   | G<br>r<br>u<br>b | r<br>e<br>s<br>i | A<br>n<br>t<br>i<br>k |
|                      | T<br>i<br>t<br>y       |                                  |                | d o<br>e s<br>s |                                   |                              |                            | г  |                            |                             |                             | s                       |                  | a ei<br>s a      |                       |
|                      |                        | 0<br>8                           |                |                 |                                   | Ge                           | fährte                     | n. |                            |                             |                             | Best<br>des E           | icher<br>Iades,  |                  | rürdi-<br>Alter,      |
|                      |                        | Eu<br>r<br>y<br>n<br>o<br>m<br>o |                | Au<br>g<br>e    | I<br>ph<br>i<br>m<br>e<br>d<br>ei | O<br>k<br>n<br>o<br>s        | E<br>s<br>e<br>l<br>i<br>n |    | A<br>r<br>i<br>a<br>d<br>n | PhT<br>aiy<br>dr<br>ro<br>a | E<br>r<br>i<br>ph<br>y<br>l | Th<br>e<br>s<br>eu<br>s | ei<br>r          |                  | l<br>y                |
| T<br>e<br>ll<br>i    | Ch<br>a<br>r<br>o<br>n |                                  | K l e o b oi a | <b>~</b> .      |                                   |                              | eblich<br>ühter.           |    |                            | nglückliche<br>Gattinnen.   |                             |                         | rmer<br>Hades.   |                  | Ver-                  |
|                      |                        | chiff,<br>beron.                 |                |                 |                                   |                              |                            |    |                            |                             |                             |                         |                  |                  |                       |
| 8                    | v                      | w                                | G              |                 |                                   |                              | Ch                         | Th |                            | P                           | ĸ                           |                         | M                |                  |                       |
| 0<br>L               | a                      | ei                               | O A            |                 |                                   |                              | 1                          | yi |                            | r                           | 1                           |                         | e                |                  |                       |
| h<br>n               | t<br>e                 | b                                | t<br>t         |                 |                                   |                              | r                          | a  |                            | o<br>k                      | У<br>m                      |                         | g<br>a           |                  |                       |
|                      | r                      |                                  | e<br>s<br>l.   |                 |                                   |                              | i<br>s                     |    |                            | r<br>i                      | e<br>n<br>e                 |                         | r<br>a           |                  |                       |
| Niedrige Verbrecher. |                        |                                  |                |                 |                                   |                              | eun-                       |    | Ne                         | ben-<br>rinnen,             |                             | Verstossene<br>Gattin,  |                  |                  |                       |

### linten Seite ber Lesche.

Dichter.

Gönner.

Lehrer.

Schüler.

Trojaner.

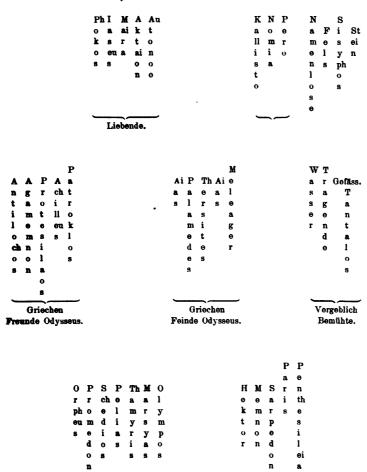

Höher als die erwähnten Figuren fieht man die Gesellen des Odysseus, Perimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst fist ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet; er slicht einen Strick aus Schilf; dabei steht seine Eselin, die das, was er flicht, sogleich aufzehrt.

Nun fieht man auch den Tithos, dergestalt abgebil= det, daß er nicht mehr Strafe zu leiden, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sein scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

10

Zunächst bei Oknos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen sist und ihre Schwester Phaidra ansicht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiden händen hält.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der 15 Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freun= binnen zu sehen.

Neben Thyia steht Protris, die Tochter des Erech= theus, und nachher Alhmene, die ihr den Rücken kehrt.

Weiterhin sehet ihr Megara von Theben, die ver= 20 stoßene Frau des Herkules.

über dem Haupte dieser Weiber fitt auf einem Stein die Tochter Salmoneus, Thro.

Zunächst steht Eriphyle, welche die Fingerspißen durch's Gewand am Halse hervorzeigt, wobei man in 26 ben Falten das berüchtigte Halsband vermuthen kann.

Über der Eriphyle ist Elpenor, in einem geflochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen; dann Obhsseus, taurend, der das Schwert über der Erube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresiaß; hinter demselben fist Antikleia, die Mutter des Obhsseus.

Unter dem Odysseus sitzen Theseus und Peirithoos auf Thronen, auf denen sie durch unsichtbare Macht sestgehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in Händen. Beirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann find die Töchter des Pandaros gemahlt, Kameiro und Klytie, mit Blumenkränzen geziert und 10 mit Knöchelchen spielend.

Dann fieht man ben Antilochos, ber mit einem Fuß auf einen Stein tretend Geficht und Haupt mit beiben handen halt.

Bunachft steht Agamemnon, ber die linke Schulter 15 mit einem Scepter unterstützt, in Handen aber eine Ruthe tragt.

Protefilaos, figend, betrachtet den gleichfalls figenben Achilleus. Über dem Achilleus steht Patroklos. Alle find unbärtig, außer Agamemnon.

50 Höher ift Photos gemahlt, unmündigen Alters, mit einem Siegelring an der linken Hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Über diesen sitt Maira auf einem Stein, die 2 Tochter des Proitos.

Zunächst fist Aktaion und seine Mutter Autonoë, auf einem Sirschselle. Sie halten ein Hirschkalb. Auch liegt ein Jagbhund bei ihnen.

7

Goethes Berte. 48. 80.

Rehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder deine Augen, so siehst du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmales sizen. Mit der Linken berührt er die Cither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist spriechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An der entzgegengesetzten Seite des Baums lehnt Promedon, der nach einigen die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Hauptshaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch und ist mit Gras bekränzt.

Nächst dem Pelias sist Thampris, des Augenlichtes beraubt, kummerlichen Ansehens, mit starkem Haupt- und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leier, mit zerbrochnen Hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher sitt Marsyas, welcher den Olympos, einen reifenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theil des Gemähldes, so folgt auf Aktaion der sala=minische Aias; sodann Palamedes und Thersites, mit würfeln spielend. Der andere Aias sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schaumender Meeressluth besprengten Mannes.

Etwas höher als Aias steht des Oineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Barte, der einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterst auf ber Tafel hinter Thampris sitt 5 Hettor und hält mit beiben Händen das linke Knie umschloffen, sehr traurig von Ansehen.

Nach Hettor sist Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide Hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand 10 Memnons, in dessen Kleid Bögel gewirkt sind. Zunächst bei Memnon steht ein äthiopischer Knabe.

über Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er 15 Penthefileia zu sich locken. Diese schaut auf den Paris mit einer Wiene, woraus Verachtung und völlige Geringschähung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Uber ihr tragen zwei Frauen Wasser in zer= brochenen irdenen Gefäßen, eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Kein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

über ihnen sieht man Kallisto, Nomia und Bero; wie erste hat ein Bärenfell zum Teppich und berührt mit den Füßen die Kniee der zweiten.

Aber diesen Frauen steigt ein Fels in die Höhe, auf bessen Gipfel Sifpphos den Stein zu wälzen trachtet.

Derfelbe Theil des Bildes zeigt auch das große Wassergefäß.

Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Knabe und einige Weiber, bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zer= 5 brochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse befindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem nieder= 10 stürzenden Steine.

## Polygnots Runft überhaupt.

Polygnot, Aglaophon's Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastit sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, 15 die Mahlerei aber ihr nur mühsam nacheiserte.

Den Gemählben fehlte damals fast alles, was wir jest an folden Kunstwerken vorzüglich schaen: Richtig=keit der Perspectiv, Einheit einer reichen Composition, Massen von Licht und Schatten, liebliche Abwechselung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polysgnot befriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Würde der Gestalt, Mannichsaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Keuschheit in 25 den Motiven und eine glückliche Art, das Ganze, das



für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, für den Berstand, für die Empfindung durch eine geistreiche, fast dürste man sagen wisige Zusammenstellung zu verbinden. Diese Borzüge, wodurch er den ältern Meistern der in unserm Mittelalter auflebenden Kunst, besonders den Florentinischen, verglichen werden kann, verschafften ihm bis zu der Kömer Zeiten lebhafte Bewunderer, welches wir um so eher begreisen, als jene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthusiastische Gönner und Liebhaber findet.

Ferner können wir uns jene Art darzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemählbe besonders die des älteren Stils, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal über einander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht; wenn eine Persson sitzen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Kügelchen die Erde. Stühle, Gesäße, Altäre sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens angedeutet.

Sehen wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die

18.50

Gestalt genau umrissen und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der seleischfarbe und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Bärte und Haare, dunkle Säume der Aleider hatten schon auf die Localfarbe ausmerksam gemacht, und nun strich Polygnot die Kleider farbig an, besonders gelb; er wierte die Frauen mit einem bunten Kopspuß, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Farbe nöthigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter führen sollte.

Was er nun an Gedanken, sowohl im Ganzen als 15 Einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichsaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ausdrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Vorhergehenden entwickelt haben, wozu wir 20 noch einige Betrachtungen hinzusügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände ausgedrungen.

Roch einiges Allgemeine.

Von der Höhe, auf welche fich in den neuern Zeiten die Mahlerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre 25 ersten Anfänge zu sehen, sich die schähdaren Eigen=

schaften der Stister dieser Kunst zu vergegenwärtigen und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört sichon ein sester Vorsatz, eine ruhige Entäußerung und eine Einsicht in den hohen Werth desjenigen Stils, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände als um ihre Erscheinung zu thun ist.

Jindem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemählde und manchem deßhalb geführten vertrauslichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten salle, sich die aufgesührten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, is sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges auf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit thyographischen Mitteln auszusühren im Stande waren, so glauben wir doch einem jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Sbenso benken wir auch durch unsern Auszug aus bem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemählbes nicht unmittelbar betrifft, die Übersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Zedoch würden beide Bemühungen nur ein

mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dasjenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen und die Künstler
badurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des s
Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet her= vor, daß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, ge= 10 waltiges Wirken und großes Leiden, alles, insofern es Heroen und Heroinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern vermochte, daß er die Vorstellung der höheren Götter auf diesen Gemählben durchaus ver= 15 mieden.

Wenn nun auf diese Weife schon eine große und würdige Mannichfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Verstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer überzeugung vortragen.

## Die Gemählbe ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die drei Gemählde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auslösung des zehenjährigen Käthsels dargestellt, in dem andern der bedeutenoste Punct der Kückehr griechischer Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sein: Wie wird es Helenen ergehen? In dem dritten schließt sich durch Odhsseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Bergangenheit, bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger deutscher Künstler alle diese 15 Schatten, die wir jest mühsam vor die Einbildungstraft rufen, vor unsern Augen in bedeutenden und schonen Reihen dastehen werden.

# Über die Eroberung Troja's.

Das erfte Gemählbe, ob sich gleich in demselben auch manche feine Bezüge der Denkart des Künstlers gemäß aufweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pferd, durch bessen Hülfe er solches

bewirkt, ift dabei angedeutet. Polypoites und Akamas folgen dem klugen Anführer Odyffeus.

Über und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Überwundene. Dort rächt Reoptolem den Tod seines Baters; hier vermögen die Atreiden selbst seine heilige Jungsrau nicht zu schüßen.

Doch ohnsern dieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Berschonte zu sehen. Laodike, es sei nun als Geliebte des Akamas oder als Schwiegertochter des Antenors, steht ruhig unter so vielen Greueln. Bielleicht ist das wind auf dem Schoße der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Akamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens.

Unter und neben dieser Gruppe fieht man gehäufte 15 Todte liegen, dort Jünglinge, hier Greise. Die feineren Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entdeckt uns künftig der Alterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerszenen wendet sich das Gemählde zum Schluß; man beginnt die Leichname 20 zu begraben; der Berräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Bestriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Anstenor verschont mit den Seinigen.

über die Berherrlichung der Belena.

Haben wir das erfte Gemählbe mit Paufanias von ber Rechten zur Linken betrachtet, fo geben wir dieses lieber bon der Linken zur Rechten durch. Sier ift von s keiner Gewaltthätigkeit die Rebe mehr. Der weise Nestor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebändiger angedeutet, ift am Ufer als Borfteber einer mit Borfict borgunehmenden Ginschiffung geftellt; neben ihm, in brei Stockwerken über einander gehäuft, 10 gefangne Trojanische Frauen, ihren Zustand mehr ober weniger bejammernd. Nicht mehr, wie sonft, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammen= gerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als 15 Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden Zuftande der Gefangenschaft; auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig 20 zu widerstehen.

Und alle diese geiftigen und körperlichen Schmerzen, um weffentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, des Sinnbildes der höchsten Schönheit.

Hier fitt fie wieder, als Königin, bedient und 25 umstanden von ihren Mägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier und ehrsurchtsvoll durch einen Herold begrüßt. gessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit bem Ibaischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Weisheit neben ber Schönheit gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernächst Briseis, die zweite Helena, die nach ihr das größte 10 Unheil über die Griechen gebracht, nicht ferne hingeftellt, gewiß mit unschähdarer Abstusung der Schönsheit.

und so wird denn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem des
Wenelaos Feldwohnung niedergelegt und sein Schiff
zur Absahrt bereitet wird.

Bum Schlusse sei uns noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordentliche Menschen als große Naturerscheisnungen bleiben dem Patriotismus eines jeden Bolks immer heilig. Ob solche Phänomene genutt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wackere Schwede verehrt Karl XII., den schädlichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Heiner Helena entzückt zu haben. Und wenn gleich ihres Wandels entgegengesetzte Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahle übel behandeln, sie sogar den Tod verworsner Verbrecher leiden ließ, so sinden wir

fie doch schon im Homer als behagliche Hausfrau wieder; ein Dichter, Stefichorus, wird mit Blindheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt; und so verbiente nach vieljähriger Controvers Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtsertigt, sia sogar als völlig unschuldig darstellte und so die unerläßliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönscheit und Sittlichkeit im Einklange zu sehen, befriedigte.

## über den Besuch des Odysseus in der Unterwelt.

Wenn in dem ersten Bilde das Historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt und im dritten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumfassend, tieseingreisend, sich anmaßungsloß mit unschuldigem Bewußtsein und heiterer naiver Bequemlichkeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken über einander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Zeit vergeffend, nach unsern zeignen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erblicken wir Odhsseus als den frommen, nur um sein Schicksal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das
Schwert gezogen, aber nicht zur Gewaltthat gegen z die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm über steht, indeß die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksist.

Hinter Odhffeus stehen seine Gefährten; Elpenor, ber kaum verstorbene, noch nicht begrabene, junächst; entfernter Perimedes und Eurylochos, schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen als irdische Wassen im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf golbene Throne gebannt, zur Strafe ihres ibermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, fieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den un= schuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchel= chen, gleichsam etwig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos befindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils 25 durch fremde beschädigt. Eriphyle, Thro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freunbinnen, eine ber andern im Schoofe liegend. Sodann Protris und Alymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entsernt, für sich allein steht Megara, die erste, würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Hercules.

Hat nun vielleicht der Künstler dadurch, daß er 5 den Odysseus und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Odysseus nach Homerischer Dichtung keineswegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron 10 und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befinden sich Charon, neben ihm zwei junge Personen, weder durch sich noch durch ihre 15 Berwandtschaft berühmt, über welche wir folgende Muthmaßungen hegen.

Tellis scheinet dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sein, indem außerhalb des Schiffes unter ihm, wahrscheinlich auf 20 einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Kiftchen, ein Zeichen der Berehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr außer dem Schisse wird zum deutlichen 25 Gegensatz ein Frevler gepeinigt.

über dem Charon sehen wir ein Schreckbild, den Dämon Eurynomos, und in derselben Gegend den jum Schatten verschwindenden Tithos. Diesen letten würden wir den Künftlern rathen noch etwas weiter herunter zu sehen, als in unserer Tafel geschehen, damit dem Odysseus und seinen Gefährten der Rücken 5 frei gehalten werde.

Warum Auge und Iphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; desto mehr fins den wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Scildrehers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Bein betrachtet zu haben. Der immer zurückftürzende Stein des Sishphos, die sliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemessene Wiedervergeltung oder specifische Strase! Rein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten anhaltens den Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun dort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schicksal, ein Zustand auf das naivste dargestellt. Er flicht eben von Natur, wie sie von Natur frist; er könnte lieber aufhören zu flechten; aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber, um zu slechten, und das Schilf, das sich Goethes werte. 48. Bd.

auch ungeflochten hätte verzehren laffen, wird nun geflochten gespeift. Vielleicht schmeckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich in's Leben zurücksah, darin den Zustand eines sleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu fin- 10 den glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir bei fernerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odhsseus einen nähern Bezug haben. Wir 15 sinden hier die Freunde des Odhsseus, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroklos. Sie dürsen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie besinden sich mit Odhsseus auf einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Odhsseus Gegner versammelt, die beiden Aianten nebst Palamedes, einem der edelsten Griechen, der sein erfundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmähten Thersites zu üben beschäftigt ist.

In der Sobe awischen beiden, sich der Gefinnung nach widerstrebenden, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen finden sich Liebende versammelt; Phokos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Aktaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam zwischen beis den, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren Vater diesen Plat unter den anmuthig und naiv Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt vortrefflich geschildert beisammen. Orpheus als treuer Gatte ruht auf dem Grabe seiner zweimal Verlornen; als berühmtester Dichter hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung sowie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sein, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abge-20 schiedenen Griechen, so sind neben ihnen als wie in einem Winkel die armen Trojaner vorgestellt, Hektor, sein Schicksal immersort betraurend, Memnon und Sarpedon.

Aber um diesen düstern Winkel zu erheitern, hat 25 der Künstler den lüsternen weiberschäßenden Knaben Paris in ewiger Jugend dargestellt. Noch als roher Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schöne anzudeuten, wo er zu finden sei.

Aber Penthefileia, die Helbin, im kriegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend; und so wäre denn sauch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weibersbesiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager und ferner Kallifto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Plat ein= 10 nehmen, sei künftigen Auslegern anheimgestellt.

Wir betrachten nur noch am Schlusse des Bildes jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen gibt, wo wir uns befinden. Sispphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die 15 höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen in's Tragische gesteigert. An beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher 20 trostlosen Zustände Heroen und Heroinen zusammen= gedrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zuletzt den Erdbewohnern erschein, sixirt sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön soder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungskraft auf der grauen Tafel des Hades vor.

## Nachtrag.

Indem die Künftler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Alterthum zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzuarbeiten, damit eine höchste lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man daßzenige, was wir an den Gemählben der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir künftig weiter fortzusühren gedenken, günstig ausnehme.

Pausanias ift ein für den heiteren Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nüßen soll. Gegen ihn als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer umd Schriftsteller ist gar wiel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten diese Decke wegzuziehen und besonders alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorerst in's Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigkeit berechtigt, seselbst aus einander sondere; er hat zu viel Rücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig aufsopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie

es dem Pausanias erging, daß ein Kunstwerk oder sonst ein Gegenstand ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufforderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstfreund wohl sein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Witte stellte und aus den Schähen des ersten für die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunft überhaupt, besonders aber die deutsche, 10 steht auf dem bedeutenden Puncte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grasen Caylus, und man wird mit Ber= 15 gnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorner Kunstwerke nach Beschreibungen zu unter= nehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich 20 selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen und, indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage auszuwersen, wie eine entsernte Borzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die ein= sach = hohen und profund = naiven Gegenstände ausmerk = 25 sam und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Meg, welchen die Alter=

thumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wünschenswerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Borzeit, zur Anschauung zu bringen.

Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, bei'm Publikum in Gunst, so werden die höheren Kunstzwecke gewiß mehr gefördert als durch die end= lose Qual, womit Künstler oft unglücklich erfundene Bilder auszusühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke sei, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu diesem schönen Zweck das Mögliche beizutragen, werden wir unfre künftigen Aufgaben dahin lenken und indessen durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philo-20 strate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Polygnotischen Höllensahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums aufsestellt sein wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Kunft als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Beise wird fich eine Borftellung ber Eroberung von Troja, wie fie auf einer antiken

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

über Polygnots Gemählde auf

ber rechten Seite ber Lesche zu Delphi mit Beziehung auf bie

5 bon Fr. und Joh. Riepenhaufen entworfenen Umriffe und Erläuterung berfelben.

[In biefen von heinrich Meyer verfaßten Auffat murbe von Goethe ber folgende Abschnitt eingeschoben.]

Wir ehren und schätzen das schöne Talent der Versassen in seinen verschiedenen Außerungen nach Würden und hegen überhaupt den besten Willen gegen 10 sie, können uns aber an ihrer ahndungsvollen gestalt-losen Ansicht der Kunst des Alterthums durchaus weder erfreuen, noch dieselbe für die wahre, nütliche und fördernde halten. Wer mag z. B. wohl verstehen, was die unendlich geheimnißvolle Offenba=
15 rung des Gemüths sein soll, von welcher Seite 19 geredet wird? Eben daselbst sindet sich die erweiß-lich unrichtige Behauptung, Mahlerei sei ihrer Natur nach symbolischer als die Plastik, und auf der 20. Seite verstricken sie sich in einen noch unverzeihlicheren Irrthum. "Riemals (so heißt es) war der Grieche zu

ber Erfindung eines solchen Kunftwerts gelangt, in welcher sich der Geist der ganzen Welt mit allem seinem Glanze, allen seinen Verborgenheiten und seiner entzückenden herrlichen Hoheit offenbart; diese lag außerhalb des Umfangs seiner Möglichkeit und war sspäteren Zeiten vorbehalten, in welchen eine andere, göttlichere, geheimnisvollere Religion eine andere, durch sie wiedergeborene Welt mit neuer Vortrefflickeit überströmen sollte." Wem ist in diesen Phrasen die neukatholische Sentimentalität nicht bemerklich, 10 das klosterbrudrisirende, sternbaldisirende Unwesen, von welchem der bilbenden Kunst mehr Gesahr bevorsteht als von allen Wirklichkeit sodernden Calibanen?

# Kleinere Beiträge

zur

Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung.

| : |  |  |  |
|---|--|--|--|
| : |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ! |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Bwei Landschaften von Philipp Badert.

Vor einigen Tagen sind in Weimar zwei beträchtlich große, in Öl gemahlte Landschaften von Philipp Hadert angekommen, zur Verzierung des fürstlichen Schlosses bestimmt, deren Gegenstände interessant sind und die Ausführung so vorzüglich ist, daß man sich verbunden glaubt, den Freunden der Kunst nähere Nachricht davon mitzutheilen.

Gins dieser Bilder zeigt, von der Höhe der Villa 10 Madama herunter, die Aussicht über einen Theil der Campagna di Roma nach den Gebirgen des Sabiner= landes hin, welche im Schimmer des Abendlichts glühen; man sieht den Tiberstrom mit mannichsal= tigen Wendungen die Ebne durchsließen, im Mittel= 13 grund Ponte Molle nebst einem Stücke der geraden, zur ehemaligen Porta Flaminia, jest del Popolo führenden Straße.

Das andere Gemählbe stellt die nicht weniger merkwürdige Gegend um Florenz dar; in blauer 20 Ferne ragen Gebirgsgipfel von Massa Carrara her= vor, näher der gegen Pisa und Livorno hin sich absenkende Theil der Apenninen. Rechts liegt Fiesole
auf seinem luftigen Hügel, zur Linken die mit Landhäusern gekrönten Höhen bei Florenz, dazwischen die
fruchtbare, vom Arno durchflossene Gegen 5
Prato und Vistoja hin.

Florenz selbst hat der Künstler hier so wenig, als auf dem vorigen Bilde Rom gezeigt; der Beschauer hat dasselbe hinter den Bäumen des mit Vieh reich stafsirten Vordergrundes zu suchen; der nicht weit won der Porta S. Frediano gelegene Monte Oliveto ist jedoch noch sichtbar. Eine belebtere, reichere, erfreulichere Gegend möchte wohl schwerlich gefunden werden, wenige auch, welche in Bezug auf Geschichte mehr Interesse haben dürsten; denn in diesen lieblichen wenden sind Künste und Wissenschaften der neuern Zeit zuerst wieder ausgegangen.

Gemählben, welche so wie diese zwei Hackertischen Werke treu nach der Natur gemahlte Aussichten darstellen, würde großes Unrecht widersahren, wenn man 20 sie nach dem Maßstabe beurtheilen wollte, den der höchste Begriff von der Landschaftsmahlerei dem Kunstzrichter an die Hand gibt. Im Allgemeinen gehören sie freilich mit zu diesem Fache, machen aber eine untergeordnete Urt desselben aus. Wenn der Landzschaftlicher Formen mit Freiheit bedient, um sein Gedicht darzustellen, und alle Springsedern der Kunst in Bez

wegung sett, um durch Ton, Farbe, Beleuchtung, Anordnung u. s. w. ein schönes Ganzes zu erzielen, so unterwirft sich hingegen der Mahler von Aussichten den Bedingungen gewissenhafter Treue, er behält keine andere Freiheit als allenfalls die Wahl des Standpuncts und der Tageszeit, hat aber auch die übernommenen Pflichten erfüllt, sobald alle in seinem Gesichtskreis gelegenen Gegenstände mit möglichster Wahrheit dargestellt sind.

Wenn man jene gewiß billige Unterscheidung den erwähnten Gemählden hackerts zu Gute kommen läßt und folche als Abbilbungen ber Gegend um Rom und Florenz betrachtet, so find fie ungemein preiswürdig, ja, in fo ferne blog Wirklichkeitsforde-15 rungen befriedigt werden follen, beinahe als Gipfel ber Runft anzusehen. Besonders gilt dieses von der Ausficht bei Morenz; man tann die zahlreichen Landhäuser, die Rirchen und Rlöfter alle wiedererkennen, jedem Pfad nachgehen, den Sügel von Fiefole be-20 steigen, den Arno verfolgen, bis wo er sich ferne zwischen Soben verbirgt und nur noch aufsteigende Dünfte seinen Lauf verrathen. Alles dieses ift mit einer Runftfertigkeit ausgeführt, die in Erstaunen fest, bis in's kleinfte Detail vollendet, doch weder muhfam 25 noch troden. Die volltommen gelungenen Stellen geben eigentlich, man erlaube uns den nicht gewöhn= lichen, aber hier paffenden Ausbruck, etwa eine Meile in das Bild hinein erft an; von dort bis zu den 1

į

fernsten Gebirgen, möchten wir in der That zweifeln ob sich eine wahrhaftere Darftellung wirklicher Gegenftande dieser Art benten laffe. Der Bordergrund, ar fich betrachtet, befriedigt faft ebenfo febr; Steine Felsen, grafiger Boben, alles diefes ift vortrefflich ausführlich behandelt und carakteristisch dargestellt Für die Wirkung des Ganzen dürfte es zwar beffer gewesen sein, ben Borbergrund weniger reich mit Biel zu staffiren; man würde solches in Hinsicht der Be beutung fogar verlangen können. Denn die Gegeni um Florenz ift vornehmlich ergiebig an Ol und Wein ernährt hingegen nur wenig Bieh; aber Berr Sader hat weder Weinranken noch Olivenbäume fehen laffen boch wir bemerken eben, daß unfere Bunfche fich übe die Gränzen der Aussichtsgemählbe in das Gebiet de höhern, dichterischen Landschaftmahlerei verlieren, un wenden uns alfo zu dem erfterwähnten Gemählbe worauf die Gegend bei Rom abgebilbet ift.

Mittelgrund und Ferne, so weit die Ebene reicht tönnen hier ebenfalls für beinahe unverbesserlich gelten die Hügel bei Aqua acetosa sind wunderbar schön aus geführt, mit wohlbeobachteter übereinstimmung de Tons, und gleichwohl könnte ein jeder derselben fü sich allein ein kleines herrliches Gemählbe vorstellen Die entsernten hohen Gebirge scheinen etwas zu lack roth gefärbt, und gegen den mit Sonnenschein über gossenen Mittelgrund haben die Farben der nächste Gegenstände nicht Glanz und Schimmer genug. Doe

wir find weit entfernt, solches dem Künftler zum Vorwurf machen zu wollen, sondern möchten vielmehr die Schuld der Palette beimessen, welche nicht hinreichende Mittel enthält, um das hohe Farbenfpiel einer solchen Scene in allen Theilen genau der Natur nachzuahmen.

Goethes Berte. 48. 8b.

٠٠.

# (Zeichenbuch von J. C. v. Mannlich.)

Der Director der Churfürstlich = Bairischen Gallericen Herr J. C. v. Mannlich, hat ein aus zwölf Großfolioblättern bestehendes Zeichenbuch herausgegeben, in Crahon = Manier gestochen, für Zöglinge der Kunft und Liebhaber.

In einem kurzen Borbericht gibt berselbe seine Absicht zu erkennen. Er schärft ein, wie nothwendig es sei, die ersten Eindrücke von den besten und reichsten Quellen herzuleiten. Der Lehrer solle nicht seine eigenen Werte dem Anfänger zum Muster geben. Die vortrefflichen Werke der alten Griechen stehen von dem Bögling zu weit ab; an die Natur gleich hinzussühren sei weder möglich noch räthlich, weil sie ja schon mit Kunstsinn betrachtet werden wolle. Ansfängern gleich bei den ersten Bersuchen einen reinen Weschmack einzuprägen und ihre Schritte zu den Werken der Natur und der Griechen zu erleichtern, seien die besten Werke Raphaels geeignet, aus welchen denn auch diese sämmtlichen Studien gezogen sind.

Wir wünschen, diese Blätter in die Zeichenschulen aufgenommen zu sehen, damit der Herausgeber sich in dem Fall befinde, ein so löbliches Unternehmen sort= zusehen. Künstler und Liebhaber, welche bei Zeiten durch solche Umrisse zu Raphaels Werten und von da zur Antike und zur Natur geleitet werden, wird ein guter Genius vor manchen Gebrechen unserer Zeit bewahren: vor der Reigung zur Karikatur, in der sich der formlose Witz gefällt, und vor der Halbeultur die uns gern die altstorentinisch=deutschen mönchischen Holzschrittanfänge als das letzte Ziel der Kunst aufstellen möchte.



Unterhaltungen über Gegenstände der bildenden Kunst als Folge der Nachrichten von den Weimarischen Kunstausstellungen 1807.

Obschon aus verschiedenen Urfachen unsere Preis= aufgabe und Ausstellung für diefes Jahr unterlaffen worden, und auch für's künftige noch ausgesetzt bleibt: jo kann der gewohnte Berkehr mit dem Publicum denn= noch fortbauern, und wird für kunftliebende Lefer 1 in hinficht auf Mannichfaltigkeit der Gegenftande wenig einbugen. Denn manches Bedeutende ift im Berlauf des Jahres bei uns eingekehrt, anderes vorübergezogen, und über noch anderes werden wir uns fonft zu reden veranlagt finden. Mancher wird viel- 1 leicht meinen, der Drang außerer Umftande, die Erschütterungen der Staaten und Bolker gebieten jest andere, ernstere Sorgen, als tritische Betrachtungen über Kunftwerke anzustellen: allein je unruhiger die Ilmstände von außen sind, desto wohlthuender mag 2 ce eben darum für viele fein, fich an bem ewigen

1

Frieden der Rünfte einen Augenblick zu ergöhen: und also beginnen wir ohne weitere Einleitung mit

I. Nachrichten von einer Sammlung meistens antiker geschnittener Steine.

[Der Text ber folgenden zwölf Abschnitte ift J. H. Weber zuzuschreiben.]

Mittheilungen dieser Art hoffen wir künftig auf eine oder die andere Weise fortzusehen.

Weimar, den 1. Januar 1807.

**16** 

|   |   | ٠, |  |
|---|---|----|--|
|   | · |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   | · |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
| • |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |
|   |   |    |  |

tehr günstigerer Umstände hoffen dürfen, theils die jährlichen Unterhaltungen in diesen Blättern mit vielen und gleichgefinnten Freunden und Liebhabern der Kunst nicht gerne unterbrechen möchten: so wollen wir, anstatt über eingegangene Kunstwerke zu urtheilen, in dem gegenwärtigen Falle verschiedene andere die Kunst betreffende Dinge, nach Beschaffenheit kürzer oder aussührlicher abhandeln und mittheilen.

[I-IV von J. S. Meger.]

#### V.

Allgemein geschieht an die selbstständige Kunst die Forderung, daß sie dienen soll. Die Menschenmasse, die man das Publicum nennt, die Großen, die Reichen, die Priester, die Moralisten, die Romanschreiber, die Zeitungsfreunde, die Natursorscher u. a. m. verlangen sämmtlich, die Kunst soll nach ihrem Sinne, ihren Launen, zu Beförderung ihres besonderen Zwecks und Rutens sich hingeben. Wie schwer, ja wie sast und möglich ist es nun bei solchen Anmaßungen, daß der bildende Künstler sich wahrhaft frei mache, selbsteständig strebe sich zum höchsten Zweck empor zu ars beiten!

Die Kunst hat einen idealischen Ursprung, man kann sagen, sie sei aus und mit Religion entsprungen. In den ältesten Zeiten diente die Kunst jederzeit der Religion, indem sie gewisse strenge, trübe, seltsame und gewaltsame Vorstellungen ausbildete. Deswegen fing die bilbende Kunft nirgends vom Natürlichen an, sondern überall mit einer Art von barbarischem Sinn und Geschmack. So bei den Aghptern, die sich auch aus der Knechtschaft dieses dunkeln Zustandes nie bestreieten; bei den Griechen, die sich nach und nach dars aus loswanden; bei den neueren Italiänern, welche mit den Griechen in ähnlichem Falle, aber nicht so weit wie dieselben gekommen waren. Wenn die Kunst der Religion dient, genießt sie den Vortheil, daß ihr diese keine Schranken setzt; wenigstens ist solches bei war Keligion der Griechen und der katholischschristlichen der Fall gewesen; indessen gedenkt man hiermit nicht zu läugnen, daß jene der Kunst überhaupt noch günstiger war als diese.

Es ist ein artiges Mährchen, daß der Schatten 15 eines Liebhabers zur Ersindung der Zeichenkunst Anlaß gegeben habe; allein die Reigung beschränkt das Gefühl, wenn die Religion hingegen es erweitert. Eine Kunst, die vom Porträt ansing, käme in Gesahr niemals vorwärts zu gehen; der Kunst auf ihrer untersten westufe bleibt noch immer die Fertigkeit ein leibliches Porträt zu machen.

Die echte Kunst hat einen idealen Ursprung und eine ideale Richtung, sie hat ein reales Fundament, aber sie ist nicht realistisch. Die Natur ist schön, bis an eine gewisse Gränze. Die Kunst ist schön durch ein gewisses Maß. Die Naturschönheit ist den Gesetzen der Nothwendigkeit unterworsen, die Kunstschönheit den Gesetzen des böchstgebildeten menschlichen Geistes, jene erscheint uns darum gleichsam gebunden, diese gleichsam frei.

[VI. Zuschrift aus Rom.]

#### VII.

Das dem gegenwärtigen Programm beigefügte Rupser zeigt den Gedanken, wonach man einem verdienten preußischen Helden und Staatsbürger, der am
10 14. October gleichfalls sein Leben zugesetzt, ein Monument errichten wollte, welches aber in der Folge nach
einer anderen Zeichnung geschah. Ist die dargestellte Allegorie deutlich, so bedarf sie keiner näheren Erklärung; und wir fügen deßhalb nichts weiter hinzu,
13 als daß wir uns unseren Freunden und Gönnern
auch für dieses Jahr bestens empfehlen.

Weimar, den 1. Januar 1808.

.

Berschiedene Auffäte.

#### Dentmale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freuns ben und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben s Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten= und Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abgestumpste Säulen, Basen, Alstäre, Obelisten und was dergleichen bildlose allgemeine sormen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer aussühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Gine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man jemanden zu Ehren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künftler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das fünfzehnte, sechzehnte und siedzehnte Jahrhundert

für köftliche Denkmale dieser Art überliesert und wie manches schähenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig an= 5 zuwenden wissen.

Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erft nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorüber= gegangen und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist. 10

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Personen Bedenken, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschätzte ist, was sie ihrer Nachkommenschaft überliesern können.

15

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es müßte benn die Betrachtung sein, daß ein solches Denkmal überbieß noch transportabel bleibt und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente an den Grund und Boden gesesselt, wom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besiger zerftört, und, so lange sie stehen, durch das An- und Einkrigeln von Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Borsteher des gemeinen Wesens richten, nur im höhern 25 Sinne. Wie man es denn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können als zu einer ikonischen Statue.

### Der Tänzerin Grab.

Das entbeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche zum Berbruß ihrer Freunde und Bewunderer zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich chclisch, als eine Trilogie, ansehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines reichen Mannes zum genußreichsten Leben entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Berwesung und Halbvernichtung, kümmerlich ihre Künste fortsett; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Buslegung; die des mittlern springt mir aus jenen beiden hervor.

Wäre es nöthig, diese schönen Kunstproducte noch besonders durchzugehn, da sie für sich an Sinn, Gemüth und Kunstgeschmack so deutlich sprechen? — Aber man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich

1 7

mir bei der Betrachtung dieser schönen Kunftwerke immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten lebendigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Un= 5 verwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das, ebenso empfänglich als die Jugend, nicht ebenso leicht zu Außerungen gereizt werden kann. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken 10 angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empsindungsvoll zusammen, und schon fährt der jüngste der Zuschauer auf und beklatscht diese Tugenden wirklich.

Bom Effecte, ben die Künstlerin hervorgebracht 15 und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stel-lungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergötzt werden. Die schöne Beweglichkeit 20 der Übergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überwirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint 25 der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichsteit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.



Goethes Werte. 48. 90. Bu G. 144.

E I



8u G. 147.

. 128

ĺ

Daß die Künstlerin sich als ein Bacchisches Mädschen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handslungen dieses Charakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitenstische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Person anzudeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentsich einen Statisten macht; denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sein.

3ch gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem erften bie Runftlerin uns reich und lebensvoll, uppig, beweglich, grazios, wellenhaft und fließend erschien, 15 so sehen wir hier in dem traurigen lemurischen Reiche von allem das Gegentheil. Sie halt fich zwar auf einem Fuße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Sand stütt sich auf die Sufte, als wenn 20 fie für sich selbst nicht Rraft genug hatte; man findet bier die unafthetische Rreuzesform, die Glieder geben im Zidzad, und zu dem wunderlichen Ausdruck muß selbst der rechte aufgehobene Urm beitragen, der sich au einer sonft gragios gewesenen Stellung in Beme-25 gung fest. Der Standfuß, ber aufgeftügte Urm, bas angeschloffene Anie, alles gibt den Ausbruck des Stationaren, des Beweglich-Unbeweglichen: ein mahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Goethes Berte. 48. 8b.

Musteln und Sehnen übrig bleiben, daß fie fid tümmerlich bewegen können, damit fie nicht ganz ali durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstürzen

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustand muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicun noch immer belebend, noch immer anziehend und kunst reich wirken. Das Berlangen der herbeieilender Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köst lich symbolisirt. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortresslich und wirker in einem Sinne zu einem Ausdruck. — Was if aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Geben hier will sie ih Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nu einen Weg dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vor Hällichen, als wenn sie es komisch behandelt, wi benn ja Zeuzis sich über seine eigne, in's Häßlichst gebildete Hekuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich be ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rolle auszuführen wissen, und jedem ist aus Ersahrung be kannt, daß uns die komischen und neckischen Exhibitic nen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergötze als die ernsten und würdigen bei großen Anstalte und Anstrengungen.

Bekleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie
mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder gessichmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung
aussühren kann, so wird man eine von denen komischen
Posituren sehen, mit denen uns Harlekin und Colombine unser Leben lang zu ergößen wußten. Bersahre
man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren,
und man wird finden, daß hier der Pöbel gemeint
sei, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es sei mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblick diesen antisen humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frahenhaftes hineins gebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenswart und Zukunft wissen, fühlen, wähnen und glaus ben kann.

Das lette Bild wie das erste spricht sich von selbst aus. Charon hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Gine den Todten günstige und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergamen, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden; denn wie man den Dichtern Denkmale setze, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch eines gleichen Borzugs erfreuen?

Befonders aber diese Rünftlerin, die, wie Orion feine Jagden, fo ihre Darftellungen bier fortsett und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart; fie findet ichon wieder neue Bewunderer, vielleicht ichon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen 15 voraus gegangen. Ebenfo wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ebemaligen Junctionen fortsetend, den Shawl für die Herrin bereit halt. Wunderschön und bedeutend find diese Umgebungen gruppirt und disponirt, und doch 20 machen fie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eigentlichen Bilbe, zu der Geftalt, die hier wie überall entscheidend hervortritt. Gewalt= fam erscheint fie hier in einer manabischen Bewegung, welche wohl die lette sein mochte, womit eine solche 25 Bacchische Darftellung beschlossen wurde, weil drüber hinaus Bergerrung liegt. Die Rünftlerin icheint mitten durch den Runftenthusigenus, welcher fie auch

hier begeiftert, den Unterschied zu fühlen des gegenwärtigen Zuftandes gegen jenen, den fie foeben verlaffen hat. Stellung und Ausbruck find tragifch, und fie tonnte hier ebenso aut eine Bergweifelnde als eine s vom Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie fie auf bem erften Bilde die Buschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu necken schien, so ist sie hier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber fie achtet ihrer nicht, aller Außen= 10 welt entruckt, gang in fich felbst hineingeworfen. Und fo schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft beidnisch-tragischen Gefinnungen, welche fie mit dem Uchill der Odyffee theilt, daß es beffer fei, unter den 15 Lebendigen als Magd einer Rünftlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Vortreff= lichste zu gelten.

Sollte man mir den Vorwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herauslese, so will ich die Olausulam salutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Auffat nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten laffen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen bente.

übrigens will ich nicht in Abrede fein, daß hinter bem finnlich-afthetischen Borhange dieser Bilber noch etwas anderes verborgen sein dürfte, das, den Augen H.

H.

H

BL

11

į

bes Künftlers und Liebhabers entruckt, von Al thumstennern entbeckt, zu tieferer Belehrung bant von uns aufzunehmen ift.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem danken und der Ausführung nach erkläre, so gle ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Altertiderselben zu zweiseln. Sollten sie von alten grischen Cumanern versertigt sein, so müßten sie die Zeiten Alexanders geseht werden, wo die Konoch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidig in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet i die Eleganz der Herculanischen Tänzerin, so mit man wohl jenen Künstlern auch diese neugefund Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter je Bildern solche gesunden werden, die in Absicht Erfindung und Zusammenbildung den gegenwärt wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen A fragmente scheinen mir nicht entscheidend zu bewe da die griechische Sprache den Römern so geläusig jenen Gegenden von Alters her einheimisch und 1 auch auf neueren Monumenten in Brauch war. ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir echt griechisch vorkommen; vielmehr möchte ich ih die Zeiten sehen, aus welchen die Philostrate Halb- und Ganzsabeln, dichterische und redner Beschreibungen hergenommen.

# Zwei deutsche Alterthümer.

Im September 1809 murben von ungefähr bei Röftrig einige antiquarische Seltenheiten entbeckt und ausgegraben, unter benen sich auch der auf Tafel 11, 5 Rr. 1 abgebildete Schneckenkörper befand. Gine Abbildung eines ähnlichen Instruments erinnert man fich nicht, irgendtvo gesehen zu haben. Ein tonendes Inftrument icheint es beftimmt gewesen ju fein; die foneden= ober hornartige Biegung beffelben icheint 10 bon der Form der Blaginftrumente hergenommen zu fein; daß der Ginschnitt durchläuft, nähert daffelbe unsern Schellen, daß daffelbe nicht geschloffen ift, unsern Stimmgabeln, und man darf nur einen tleinen Stein hineinwerfen und schütteln, so gibt es einen 15 Ton wie unsere Ruhgloden, und es ift glaublich, daß ber Zwedt folder Inftrumente eber auf diese Weise als durch äußeres Anschlagen erreicht worden ift. So mogen es wohl bei'm Gottesbienfte gebrauchte Alanginftrumente gewefen fein.

Die Berhandlungen der erften deutschen Concilien leiten auf eine erklärende Spur dieser Schneckenkör= per. Der Indiculus Superstitionum et Paganiarum,

HOFF.

welcher damals gefertigt wurde, und in welchem die abergläubischen heidnischen Gebräuche, die noch unter den Christen im Schwange gingen und deren sie sich nicht entwöhnen konnten, aufgezählt werden, ja wovon sich einige sogar dis auf unsere Zeiten sortgepslanzet baben, leitet dahin. Es ist in dessen zweiundzwanzigstem Artikel die Rede von Tempestatidus, Cornidus et Cocleis, welches nach meiner Meinung zu paraphrasiren und zu übersehen sein möchte: Von dem abergläubischen Gebrauche, welcher bei Gewittern wählich ist, daß man mit Hörnern und schneckenstörmigen Instrumenten ein Getöse macht.

In ähnlichen Fällen, bei'm Abnehmen und Ber= finstern des Mondes waren unter den rohen Bölkern solche Scharivaris gebräuchlich, und was die Gewitter 15 betrifft, so ist das Läuten der Glocken an mehreren Örtern bei den Katholiken noch immer in Übung.

Faldenstein ist zwar nicht gerade dieser Meinung, er führt sie aber doch an und läßt sie als wahrschein= lich gelten. Was die Cocleas betrifft, scheint er mir w dagegen sehr in Irrthum zu sein, daß er sie für schneckentreppige Kirchthürme hält, auf welche man geftiegen, um durch Blasen der Hörner das Ungewitter zu vertreiben.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die bei Köstrit ge= 25 fundenen Rlanginstrumente diese Cocleae sind und daher alle Aufmerksamkeit der Alterthumsfreunde ver= dienen. Sie sind mit großer Kunst gegossen und



fegen also eine Gießerei voraus, die wir wohl schwerlich bamals in wendischen Landen vermuthen können.

Schon in den früheren römischen Zeiten hatten die Hermundurer (Thüringer) einen Handelsweg durch das Saal = und Rednisthal nach der Donau eröffnet und durften selbst bis Augsburg ihre Waaren bringen, da andere Bölker nur bis an die Gränze gelassen wurden, und es kann wohl sein, daß sie damals bei ihrem Tauschhandel auch manches Metallische, Gußv und andere Waaren mit zurückgenommen, vielleicht auch manches dort auf Vestellung machen lassen, wie das in der Natur der Sache liegt.

Doch scheinet mir, daß der Ursprung dieser Schneckeninstrumente nicht so weit zu suchen sei. Durch Attila
bedrängt, zog sich eine Masse Metallarbeiter aus Steiermart bis dahin, wo gegenwärtig Nürnberg erbaut ist,
und es scheinen besonders Gießereien aller Art gar
bald dort florirt zu haben, ja die Rußigen, welche
daselbst noch heutiges Tages eine große Gilde ausmachen, mögen wohl in ununterbrochener Reihe
von jenen Emigranten abstammen. Sollte ich daher
eine Bermuthung aussprechen, so würde ich sagen,
daß es mir wahrscheinlich vorkomme, diese Instrumente
seine vor Karl dem Großen zu Nürnberg gegossen
und zur Zeit der Concilien, welche alle abergläubische
Handlungen verfolgten, vergraben und somit für
unsere Zeiten ausgehoben worden.

Aus dem Gehalte des Metalls ist nicht zu stimmen, welcher Nation dieses Instrument ange hat. Der zum größten Theil edle Rost (aerugo bilis), womit dasselbe überzogen ist, hat die Eigensc daß er das damit bedeckte Metall vor weiterer Ox tion sichert, und es kann deswegen sehr lange in Erde liegen, ohne daß seine Form zerstört wird. Volkommenheit des Gusses jedoch, durch die sie her gebracht sind, deutet auf eine hohe technische Er der Arbeiter, welche solche Instrumente verserti. Das Erz selbst, aus welchem dieselben gegossen ist eine Mischung aus Kupser und Zink, in we aber das Kupser die Oberhand behalten. Zim wahrscheinlich darinne enthalten, Silber würde hwenig und wahrscheinlich nur zufällig beigemischt

2.

Im April 1811 wurden unterhalb Dornbur der Jenaischen Straße acht größere und kleinere kringe, wie Rhode dergleichen beschreibt, nur städreiter, oft länger im Gewinde, durch Zufall afunden und außgegraben. Bei fortgesetztem Nachgrfanden sich mehrere Kleinigkeiten zierlich von Digesormt, die Zierrathen eines weiblichen Putzes eines Altares etwa gewesen zu sein scheinen, vermuthliche Streithämmer, die jedoch mehr schu Opferbeilen gleichen, was sie auch wohl gewesen und die wahrscheinliche Brustbecke oder Brust

eines Weibes, vielleicht einer Priefterin (abgebildet auf Tasel 11, Nr. 2), Knochen von geopferten, jedoch nur kleinen Thieren, Ziegen, Lämmern u. s. w. und ein zum Opfer gehöriges Wassergefäß, welches aber von den Arbeitern aus Unvorsichtigkeit zerschlagen worden ist. Ich habe ein ähnliches Puß= oder Bruststück noch nirgends abgebildet gefunden und überlasse es den Kennern und Liebhabern der Antiquitäten, mich und viele mit mir von dem Gebrauche dieses schon erhaltenen, alten, wendisch-sorbischen oder cimbrischen Kunstwerkes zu belehren. Es ist von geschlagenem, sehr starken Drahte, von eben dem Metalle, aus welchem das Klanginstrument und die Opserbeile gegossen sind, mit eben jenem edeln Rost überzogen und glänzt, wenn 25 angeschlissen wird, wie Golb.

# Altbeutsche Gemählbe in Leipzig.

Nachricht von altdeutschen, in Leipzig entbeckten Runftschäpen.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christen- 3 heit, deren frühere Gemählde, Statuen oder sonstige Denkmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenngleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstiges Ge- 10 schick einigermaßen erhalten werden.

Dieses letztere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemählde, welche sonst die Zierden der Leipziger Kirschen gewesen, aber herausgenommen und auf die Geswölbe dieser Gebäude gestellt worden. Sie befinden 15 sich freilich in einem traurigen Zustande, doch an ihrer Wiederherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entdeckung dieser bedeutenden Schätze sind wir Herrn Quandt schuldig, einem jungen Handelsmann, der

mit Enthusiasmus für die Kunst schone Kenntnisse derselben verbindet, auch Geschmack und Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter dem Schutz und mit Begünstigung der hohen Behörden, dem Beistande des Herrn Doktor Stieglitz und thätiger Mitwirkung der Herren Hillig und Lehmann hat derselbe mehrere kostdare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft, durch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um so schneller in's Publicum, als bei bevorstehender Jubilate-Messe gewiß seber Kunstsreund und Kenner sich nach diesen Taseln ertundigen und durch Theilnahme das glücklich begonnene Unternehmen befördern wird.

25 Borläufig können wir Folgendes mittheilen.

Sechs Gemählde auf Goldgrund. Die Lichter in ben Gemanbern mit Gold gehöht.

- 1. Ein Ecce Homo, mit der Jahrzahl 1498.
- 2. Gine Krönung Maria, viel älter. Zu maller Mangelhaftigleit ber Zeichnung ift fehr viel gartes Gefühl gefellt.
- 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde zuhen drei Berftorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlasenden bewachen.

- 4. Verfolgung ber erften Chriften. Die Röpfe fo fcon und gefühlvoll, daß fie an Holbein erinnern.
- 5. Geschichte des Lazarus. Hände und Füße nicht zum beften gezeichnet, die Köpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelften und rührendsten Ausdruck.

#### Bilder des ältern Cranach.

- 1. Die Verklärung. Christus ist eine wahre Bergötterung des Menschen. Die erhabenen Gestalten des himmels umgeben ihn; auf dem hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Gine herrliche Aussicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichbebautes Borgebirge. Das Bild ist ein Moment, ein Guß des Gedankens, vielleicht der höchste gunstreichste Augenblick in Cranachs Leben.
- 2. Die Samariterin. Chriftus, voll hoher männlicher Würde, Weisheit und Huld, spricht wohl- wollend und ernst zu dem jugendlich sorglosen Weibe, welches ohne Beschauung das Leben genußreich aus sich einwirken ließ und es heiter hinnahm. Bon den gehaltvollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite stehen in tiefen Schmerz versunken, die Freunde des Heilands, auf der andern in unerschütterlich roher Kraft die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt ge-

bankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, sowie auch einer von den Priestern. Diese drei Bilder sind von beträchtlicher Größe.

- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll s breit und einige breißig Boll boch. Die größte Figur im Vordergrunde hat ungefähr vier Boll. Die Composition ift reich und erforbert eine weitläufige Beschreibung, baber nur fo viel zur Ginleitung: Unten liegt der Sterbende, dem die lette Olung ertheilt 10 wird; an deffen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Über dem Sterbenden erhebt fich beffen Seele, welche fich auf ber einen Seite von Teufeln ihre Sünden vorgehalten fieht, auf der andern von Engeln Bergebung ver-15 nimmt. Oben zeigt fich in Wolken die Dreieinigkeit mit Engeln und Batriarchen umgeben. Noch höher befindet fich ein Abschnitt, auf dem eine Rirche borgeftellt ift, ju welcher fich Betende naben. Richt gu beschreiben ift die Bartheit, womit dieses Bild aus-20 geführt ift, und vorzüglich haben die größten wie die kleinsten Röpfe eine mufterhafte Bollendung und Ausführung; auch findet fich sehr felten hier etwas Berschobenes, das in Cranachs Röpfen oft vorfommt.
- Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Herrn Schmidburgs, der nach der Inschrift im Jahr 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sein, worauf Cranachs Monogramm steht.

Bilber des jungern Cranach.

a) Allegorisches Bild. Auf die Erlösung deutend. — Es hat dasselbe im Allgemeinen der Ansordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Ähnlichkeit mit dem Altargemählde in s Weimar, das wir durch Kupserstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Vordergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandne Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit 10 seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite faltet verehrend die Hände. Beide sind überaus edle schöne Köpfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der 15 Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind sast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben mit der Siegessahne. Zur Rechten des Getreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar 20 in Eintracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teusfeln verfolgt. Im Vorgrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe 25 des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Jorn, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallnen Speer, auf welchem die Fahne des

Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Kang erblicken, gehen befreit hervor und preisen den Herrn und Retter. Dieser's Christus ist jenem auf dem Bilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemählde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild sowie das folgende seien von seinem Sohne gemahlt.

b) Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth, zu untersuchen, wodurch die Werke bes jüngern Cranach sich von denen seines Vaters unterscheiden. Es scheint mir das Bild der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemahlt als die andern. Es ist darin eine Untermahlung unter den Lasuren zu bemerken, dahingegen die ältern Bilder mehr in Öl lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemählde sich von Cranach dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach dem Vater herschrieben. Im März 1815.

Goethes Berte. 48. 80.

## Runsbael als Dichter.

Jakob Ruhsdael, geboren zu harlem 1635, sleißi arbeitend bis 1681, ift als einer der vortrefflichster Landschaftsmahler anerkannt. Seine Werke befriedige vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn au Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirker mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzeläßt nichts zu wünschen übrig. Hievon überzeug der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kennen Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkende Künstler, ja als Dichter betrachten, und auch hie werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte kommen uns hiezu ber Gemählbe der königlich sächsischen Sammlung ziftatten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erd oberfläche mit großem Sinn dargestellt sind, jede einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler ha bewunderungswürdig geistreich den Punct gefaßt, w die Productionskraft mit dem reinen Verstande zu sammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk über

liefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufruft, das Andenken anregt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Sopien diefer drei Bilder vor uns und können also darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

I.

Das erfte Bild ftellt die successiv bewohnte Welt aufammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan 10 wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Jufe des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Guts= Die uralten hoben Fichten um diefelbe zeigen uns an, welch ein langer, friedlich vererbter Befit einer Reihe von Abkömmlingen an diefer Stelle 15 gegonnt gewefen. Im Grunde am Abhange eines Berges ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hin-Ein start ftromendes Waffer stürzt im Bordergrunde über Felsen und abgebrochene schlanke 20 Baumftamme, und so fehlt es denn nicht an dem all= belebenden Elemente, und man denkt fich fogleich, daß es ober = und unterhalb durch Mühle und hammer= werte werde benutt fein. Die Bewegung, Rlarbeit, Saltung diefer Maffen beleben koftlich das übrige 25 Rubende. Daber wird auch dieses Gemählbe ber Bafferfall genannt. Es befriedigt jeden, ber auch

nicht gerade in den Sinn des Bilbes einzudringer Zeit und Beranlassung hat.

#### Π.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Klofter berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehende Composition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtige das Bergangene darzustellen, und dieß ist auf da bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene midem Lebendigen in die anschaulichste Berbindung gebracht.

Bu seiner linken Hand erblickt der Beschaue ein verfallenes, ja verwüstetes Aloster, an welcher man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieh wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns od Schössers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinse und Gefälle noch sernerhin einnimmt, ohne daß son hier aus wie sonst ein allgemeines Leben ve breiten.

Im Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alte Zeiten gepstanztes, noch immer fortwachsendes Linder rund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur e längeres Leben, eine größere Dauer haben als t Werke der Menschen; benn unter diesen Bäumen hab sich schon vor mehreren Jahrhunderten bei Kirchweisesten und Jahrmärkten zahlreiche Pilgrime vessammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu e quicken.

Liefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufruft, das Andenken anregt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Sopien dieser drei Bilder vor uns und können also darüber ausführlich und gewissenhaft sprechen.

T.

Das erfte Bilb ftellt die successiv bewohnte Welt aufammen bar. Auf einem Felsen, der ein begrangtes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan 10 wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Juge des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Buts-Die uralten hohen Fichten um diefelbe zeigen uns an, welch ein langer, friedlich vererbter Befit einer Reihe von Ubkommlingen an diefer Stelle 15 gegonnt gewesen. Im Grunde am Abhange eines Berges ein weithingeftrectes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit diefes Thals hinbeutend. Gin ftark ftromendes Waffer fturgt im Borbergrunde über Felsen und abgebrochene schlanke 20 Baumftamme, und fo fehlt es denn nicht an dem all= belebenden Elemente, und man denkt fich fogleich, daß es ober = und unterhalb durch Mühle und hammer= werte werde benutt fein. Die Bewegung, Rlarheit, Saltung diefer Maffen beleben toftlich das übrige 25 Rubende. Daher wird auch diefes Gemählde der Bafferfall genannt. Es befriedigt jeden, der auch

nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Beranlassung hat.

#### II.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Klofters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen 5 das Bergangene darzustellen, und dieß ist auf das bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Berbindung gestracht.

Bu seiner linken Hand erblickt der Beschauer 10 ein verfallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch sernerhin einnimmt, ohne daß sie 15 von hier aus wie sonst ein allgemeines Leben ver= breiten.

Im Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Beiten gepslanztes, noch immer fortwachsendes Linden=
rund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein w längeres Leben, eine größere Dauer haben als die Werke der Menschen; denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahrhunderten bei Kirchweih=
seften und Jahrmärkten zahlreiche Pilgrime ver=
sammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu er= 25
quicken. Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeilern, die gegens wärtig mahlerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Kaskaden bervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerftört ist, kann den lebendigen Verkehr nicht hindern, der sich durch alles durch 10 seine Straße sucht. Menschen und Vieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen so wie zu jener Zeit, als man bei 13 Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte; denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des Hintergrundes mit jungen Buschen umlaubt scheinen, so mag man daraus so schließen, daß starke Wälder hier abgetrieben und diese sansten Heinen Gefträuch überlassen werden.

Aber dießseits des Wassers hat sich zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie eine merk= 25 würdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht ver= altet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Afte und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Wuchs begünftigt die nahe Feuchtigsteit, welche durch Moos und Rohr und Sumpfkräuter senugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiter hin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, 10 über Heerden und Fischer zurückgleitet und das ganze Bild belebt, sitt nah am Wasser im Vordergrunde, uns den Rücken zukehrend, der zeichnende Künstler selbst, und diese so oft mißbrauchte Staffage erblicken wir mit Rührung hier am Plaze so bedeutend als 15 wirksam. Er sitt hier als Vetrachter, als Repräsentant von allen, welche das Vild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Vetrachtung der Vergangen= heit und Gegenwart, die sich so lieblich durcheinander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ift dieß Bilb, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst ansgelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlberdienten Ruf durch 25 alle Zeiten erhalten und auch in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, das größere Verdienst des Originals zur Uhnung bringen.

#### III.

Das dritte Bild ift allein der Bergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale s sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf ein mehr als Bergangenes; sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem hintergrunde fieht man, bon einem bor= übergiehenden Regenschauer umhüllt, magere Ruinen 10 eines ehemals ungeheuern, in den himmel ftrebenden Doms. Gine freiftebende fpindelförmige Biebelmquer wird nicht mehr lange halten. Die gange, fonft ge= wiß fruchtbare Rlofterumgebung ift verwilbert, mit Stauden und Sträuchen, ja mit schon veralteten und 15 berdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Rirchhofe bringt diese Wildnig ein, von deffen ebemaliger frommen Befriedigung keine Spur mehr zu feben ift. Bedeutende wundersame Graber aller Art, burch ihre Formen theils an Sarge erinnernd, theils 20 durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Rirchfprengels und was für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruben mögen. Der Berfall der Graber felbft ift mit großem Geschmack und schöner Rünftler= 25 mäßigung ausgeführt; fehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber julett wird der Betrachter überrafcht. wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente

mehr ahnet als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Vergangene nichts außer der Sterblichkeit zurücklassen könnte.

Der bedeutenbste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten mahlerischen Eindruck. 5 Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sein. Dieser sucht sich nun einen Weg in's Wüste bis durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer über= 10 windend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon be= schädigte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heranfluthende Wasser= masse, ihre stürzenden Strahlen und den sich ent= wickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemählbe, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Augen sein. Wer das Glück hat, die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunft gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele 20 aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergößt, belehrt, erquickt und belebt.

zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauen= den Heerdebesitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten Draht in's Herz und trillt ihn so lange darin herum, bis das Thier kraftlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hiebei wird nun kein Tropsen Bluts vergossen; es gerinnt im Innern, und der Käuser schafft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine folche Operation nicht ohne Rampf sich entwickele, läßt fich benten; ber einzelne träftige Mann, der fich über ein folches wildstartes Thier hinwirft, es bei'm Ohre faßt, jur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht und den tödlichen Draht 15 einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Bufalle zu erwarten. Er wird oft felbft nieder= geriffen und zertreten, und feine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als ein Sandel der Art ju gleicher Zeit im Gange 20 ist, so entsteht ein vielfacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Bfahl= werk abgesonderten Gewölben, welche mit dem ent= fehlichsten, scharftonenden und grungenden Zetergeschrei erfüllt, die Ohren beleidigen, wie das Auge von dem 25 wüften Getummel im Innerften verlett ift.

Freilich ift es einem humoriftischen Rünftlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich

an dem Gewühl der Sprünge, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust findet. Es sind noch die slüchtigsten Federzeichnungen hievon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden unfaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergehen scheint.

Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit durch F. G. Welcker, ordentlichen Professor der Philosophie zu Göttingen. Göttingen 1816.

Wenn es nach bem Ausspruch unferes geiftvoller und talentreichen Freundes Uwaroff ginge, (Rhein un Main drittes Heft) daß nämlich eine jede Schrift it der ihrem Inhalt gemäßeften Sprache geschrieber würde, so hatte dieses Buchlein nothwendig griechisc verfaßt werden follen: benn erftlich gehört der un Neuere immer anwidernde Gegenstand zwar jener herrlichen, fich selbst in Tugenden und Laftern über bictenden Bolke der Griechen, mag aber boch nu bem erträglich werden, deffen Beruf es ift, die Ber flechtung des Sochsten und Tiefften, die Berirrun der Natur zur Unnatur, als Nationalsitte kennen g Hievon deutsch zu reben gibt es manch lernen. Schwierigkeiten, welche dem Berfasser begegneten Unfre fittlich reine Sprache konnte berfelbe nich puristisch rein schreiben, weil für die griechischen un römischen unziemlichen Begriffe teine beutschen Wort gu finden waren. Beigubehalten baber jene frembei

Töne, die immer einen gewissen milbernden Wohl= klang mit sich führen, fand er sowohl nöthig als räthlich.

Doch würden wir dieser Arbeit, welche besser un=
5 bekannt bliebe, nicht erwähnen, wenn der Verfasser
unsern Namen nicht auf die wunderlichste Weise in
seinen unreinen Kreis gezogen hätte. Die Stelle
Seite 16 lautet folgendermaßen: "Es ist ein großes
Wißverständniß, wenn neuerlich, falls ich nicht sehr
10 irre, in Goethes Farbenlehre, in anderer Ansicht auf
die Chloris und Thyia, als noch im Hades un=
zertrennlich, angespielt worden ist."

Daß ein Gelehrter das Buch nicht zu lefen brauche. bas er anführt, ift langft zugeftanden; bag bem Be-15 dächtniß Verwechselungen verziehen werden muffen. wird jeder Altere mit Bedauern eingestehn. Was aber den erften Bunct betrifft, fo laffen fich Literatoren das Studium der Regifter desto angelegner fein. 3ch felbst über mein nachlaffendes Erinnerungs= 20 bermögen, das weder von Chloris noch Thyia im Farbenreiche etwas wissen wollte, erstaunt griff eilig nach dem zweiten Band meiner Farbenlehre und folug das am Ende berfelben forgfältig ausgearbeitete Register nach. Sier waren benn diese beiden Ramen 25 nicht zu finden, wie ich schon vermuthet hatte, deß= halb ich mich auch nicht verwunderte, mit besto größerer Berwunderung aber über die angeführte Stelle nachbachte.

Ro Las weiter und nun ging mir ein Licht auf; der Berfaffer fährt fort: "Baufanias, der ein= gige, der ihrer in Berbindung gedenkt, erwähnt gang unberfänglich (X, 29), wie unter ben Gemählden ber Delphischen Lesche: "unter der Phädra sei Chloris, 5 liegend unter den Knieen der Thyia. Man werde nicht irren, wenn man fagte: fie batten Freundschaft gegen einander im Leben gehabt." Ohne den Druckfehler ermitteln zu wollen, der diefe Stelle trübt, schreiten wir sogleich zur Sache. 3ch erinnerte mich 10 gar wohl, daß überzeugt, der Runftgeschichte konne fein größerer Bortheil ermachsen, als wenn man die alten verlornen Runftbenkmale den Beschreibungen gemäß, analog der Denkart und Beise jener Zeiten dem Unschaun sinnlich oder auch nur symbolisch näher 15 brachte, die Weimarischen Runftfreunde fich mit den Gemählden des Volhanot in der Delphischen Lesche beschäftigt hatten. Die guten Riepenhaufen maren damals auf demselbigen Wege und tamen uns ent= gegen. Möchte fie boch das gute Geschick hier immer= 20 fort geleitet und von dem Legendentand abgehalten haben! Wie wir ihnen die Folgen der Eroberung Troja's verbanken, welche von den Weimarischen Kunftfreunden vor dem Augusthefte der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung benutt worden, so würden 25 fie uns auch den hades geliefert haben, welcher die entgegengefette Seite ber Lesche fcmudte und von ben Weimarischen Runftfreunden leider nur im Buchstabenbilde dargestellt werden konnte. Hier fanden sich nun die beiden Freundinnen Chloris und Thyia an rechter Stelle, geprüfte Freundinnen, auch noch im Hades einander zugethan.

- Nun war ich aber auf's neue verlegen, aufzufinden, in welcher verfänglichen Ansicht wir auf diese guten Kinder angespielt haben möchten. Denn verfänglich mußte sie sein, weil die Erwähnung des Pausanias als unverfänglich uns entgegengesetz wird. Ich las die kurze Erklärung der symbolischen Buchstabentasel, und sand nichts als die reinen ruhigen Worte: "Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der andern im Schooße liegend", dem Pausanias nachgeschrieben; denn was konnten wir anders thun?
- So find denn also in dieser Stelle des Herrn Welcker soviel Irrthümer als Worte: in Goethe's Farbenlehre findet sich nichts von Chloris und Thyia, in dem Aufsahe über den Hades des Polygnot sich keine verfängliche Anspielung, und hier soll doch ein großes Nißverständniß obwalten! Dieser Ausdruck ist um so verfänglicher, als auf der fünsten Seite von groben Mißverständnissen, Unbedachtsamkeit, verftandlosen Außerungen, unberusenem Urtheil, Mißshandlung würdiger Namen mit Unwillen gesprochen wird. Können wir über dieses seltsame Ereigniß aufgeklärt werden, so soll es uns sehr angenehm sein. Leider scheint der Herr Verfasser dieses Büchleins, das wir mit Sorgfalt gelesen, auf dem Wege mehrerer

# Maximen und Reflexionen

über

Kunst.



Philologen zu sein, welche die starr unerfreuliche Seite ihres Geschäftes durch verfängliche Beziehungen interessant zu machen und dadurch der verderbten Welt anzunähern gedenken. Möge der Versasser uns eine wohlmeinende Warnung verzeihen, die wir ihm sohngeachtet unserer geführten Beschwerden wohlemeinend vorhalten: er schifft in gesährlicher Gegend, sein Fahrzeug schwebt über Untiesen und läuft Geschr, jeden Augenblick zwischen den zwei leidigen Syrten, Sinnlichkeit und Mystik, ohne Rettung zu 10 stranden.

# Mazimen und Reflexionen

über

Kunst.

Goethes Berte. 48. 90.

Die Ibee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgethan. Alles was wir gewahr werden und wodon wir reden können, sind nur Manisestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insosern ist die Idee selbst ein Begriff.

Im Afthetischen thut man nicht wohl zu sagen: die Idee des Schönen; dadurch vereinzelt man das Schöne, das doch einzeln nicht gedacht werden kann. Bom Schönen kann man einen Begriff haben, und dieser Begriff kann überliesert werden.

Die Manifestation ber Idee als bes Schönen ist eben so slüchtig als die Manisestation des Erhabenen, bes Geistreichen, des Luftigen, des Lächerlichen. Dieß ist die Ursache, warum so schwer darüber zu reden ist.

Echt ästhetisch=bidaktisch könnte man sein, wenn 18 man mit seinen Schülern an allem Empfindungs= werthen vorüber ginge oder es ihnen zubrächte im Moment wo es culminirt und sie höchst empfäng= lich sind. Da aber diese Forderung nicht zu er= füllen ist, so müßte der höchste Stolz des Katheder= 20 lehrers sein, die Begriffe so vieler Manisestationen in seinen Schülern dergestalt zum Leben zu bringen, daß sie für alles Gute, Schöne, Große, Wahre em= pfänglich würden, um es mit Freuden aufzusassen; wo es ihnen zur rechten Stunde begegnete. Ohne daß 25

fie es merkten und wüßten, ware somit die Grundidee, woraus alles hervorgeht, in ihnen lebendig geworden.

Wie man gebildete Menschen sieht, so sindet man 5 daß sie nur für Eine Manisestation des Urwesens oder doch nur für wenige empfänglich sind, und das ist schon genug. Das Talent entwickelt im Praktischen alles und braucht von den theoretischen Einzelnheiten nicht Notiz zu nehmen: der Musikus kann ohne seinen 10 Schaden den Bildhauer ignoriren und umgekehrt.

Man soll sich alles praktisch benken und beßhalb auch dahin trachten, daß verwandte Manisestationen ber großen Ibec, insosern sie durch Menschen zur Erscheinung kommen sollen, auf eine gehörige Weise in is einander wirken. Mahlerei, Plastik und Mimik stehen in einem unzertrennlichen Bezug; doch muß der Künsteler, zu dem einen berufen, sich hüten, von dem anbern beschädigt zu werden: der Bildhauer kann sich vom Mahler, der Mahler vom Mimiker verführen von lassen, und alle drei können einander so verwirren, daß keiner derselben auf den Füßen stehen bleibt.

Die mimische Tanzkunft würde eigentlich alle bilbenden Künfte zu Grunde richten, und mit Recht. Glücklicherweise ist der Sinnenreiz den sie bewirkt,



!

1

so flüchtig, und sie muß, um zu reizen, in's i triebene gehen. Dieses schreckt die übrigen Kün glücklicherweise sogleich ab; doch können sie, wem klug und vorsichtig sind, viel dabei lernen.

Bei jedem Kunftwert, groß oder tlein, bis Rleinfte tommt alles auf die Conception an.

Den Stoff sieht jedermann bor fich; ben G findet nur der, der etwas dazu zu thun hat, un Form ift ein Geheimniß ben meisten.

Die Kunft kann niemand fördern als der Me Gönner fördern den Künftler, das ift recht und aber dadurch wird nicht immer die Kunft geförd

Mit dem größten Entzüden sieht man im Ax Saal der Billa Aldobrandini zu Frascati, auf n glückliche Weise Dominichin die Ovidischen Meta phosen mit der schicklichsten Örtlichkeit umgibt bei nun erinnert man sich gern, daß die glücklickreignisse doppelt selig empfunden werden, wen uns in herrlicher Gegend gegönnt waren, ja gleichgültige Momente durch würdige Localitä hoher Bedeutung gesteigert wurden.

Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein bilbender Kunft mir bei'm ersten Anblick mif

weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Berdienst daran, so such' ich ihm beizukommen, und dann fehlt es nicht an den erfreulichsten Entdeckungen; an den Dingen werd' ich neue Eigenschaften und an 5 mir neue Fähigkeiten gewahr.

Es gibt auch Afterkünftler, Dilettanten und Speculanten: jene treiben die Kunft um des Bergungens, diefe um des Nupens willen.

Allen andern Künsten muß man etwas vorgeben, 10 der griechischen allein bleibt man ewig Schuldner.



so flüchtig, und sie muß, um zu reizen, in's Übertriebene gehen. Dieses schreckt die übrigen Künstler glücklicherweise sogleich ab; doch können sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, viel dabei lernen.

Bei jedem Kunstwerk, groß oder klein, bis in's 5 Kleinste kommt alles auf die Conception an.

Den Stoff sieht jedermann vor sich; den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu thun hat, und die Form ift ein Geheimniß den meisten.

Die Kunft kann niemand fördern als der Meifter. 10 Gönner fördern den Künftler, das ift recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunft gefördert.

Mit dem größten Entzüden sieht man im Apollo= Saal der Villa Albobrandini zu Frascati, auf welche glückliche Weise Dominichin die Ovidischen Metamor= 15 phosen mit der schicklichsten Örtlichkeit umgibt; da= bei nun erinnert man sich gern, daß die glücklichsten Ereignisse doppelt selig empfunden werden, wenn sie uns in herrlicher Gegend gegönnt waren, ja daß gleichgültige Momente durch würdige Localität zu 20 hoher Bedeutung gesteigert wurden.

Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein Werk bilbender Kunft mir bei'm ersten Anblick mißfällt,

Ja, indem er es aufnimmt, ist es schon geadelt, und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätsrecht ausüben.

In jedem Künftler liegt ein Keim von Berwegen=
5 heit, ohne den kein Talent denkbar ift, und dieser wird besonders rege, wenn man den Fähigen ein=
schränken und zu einseitigen Zwecken dingen und brauchen will.

Raphael ift unter den neuern Künftlern auch hier wohl der reinste. Er ist durchaus naiv, das Wirkliche kommt bei ihm nicht zum Streit mit dem Sittlichen oder gar Heiligen. Der Teppich, worauf die Anbetung der Könige abgebildet ist, eine überschwänglich herrliche Composition, zeigt, von dem ältesten
anbetenden Fürsten dis zu den Mohren und Affen, die sich auf den Kamelen mit Äpfeln ergehen, eine ganze Welt. Hier durste der heilige Joseph auch ganz naiv charakterisitt werden als Pslegevater, der sich über die eingekommenen Geschenke freut.

Muf den heiligen Joseph überhaupt haben es die Rünftler abgesehen. Die Byzantiner, denen man nicht nachsagen kann, daß sie überslüssigen Humor anbrächten, stellen doch bei der Geburt den Heiligen immer verdrießlich vor. Das Kind liegt in der

### Raivität und humor.

Die Kunst ist ein ernsthaftes Geschäft, am ernst= haftesten, wenn sie sich mit eblen heiligen Gegen= ständen beschäftigt; der Künstler aber steht über der Kunst und dem Gegenstande: über jener, da er sie zu s seinen Zwecken braucht, über diesem, weil er ihn nach eigner Weise behandelt.

Die bildende Kunft ift auf das Sichtbare angewiesen, auf die äußere Erscheinung des Natürlichen. Das rein Natürliche, insosern es sittlich gefällig ist, 10 nennen wir naiv. Naive Gegenstände sind also das Gebiet der Kunft, die ein sittlicher Ausdruck des Natürlichen sein soll. Gegenstände, die nach beiden Seiten hinweisen, sind die günstigsten.

Das Naive als natürlich ist mit dem Wirklichen 15 verschwistert. Das Wirkliche ohne sittlichen Bezug nennen wir gemein.

Die Runft an und für sich selbst ift ebel; beghalb fürchtet sich ber Rünftler nicht vor bem Gemeinen.

# Aus Wilhelm Meifters Wanderjahren.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pslegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sei noch nicht fertig. Freilich kann sie nie sertig werden, weil sie nie recht angesangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; ausgesührt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Ausssührung wächs't, kommt die lusssührung wächs't, kommt die lusssührendert der ersten Anlage immer mehr zum Vorsschein. Ganz zuletzt entdeckt sich erst das Versehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kan das Werk freilich nicht fertig werden.

In der wahren Kunft gibt es keine Borschule, 15 wohl aber Borbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Mahler hervorgegangen.

Ein anderes ift die Nachäffung, zu welcher die vonatürliche allgemeine Thätigkeit des Menschen durch

Krippe, die Thiere schauen hinein, verwundert, statt ihres trockenen Futters ein lebendiges, himmlisch=an=muthiges Geschöpf zu finden. Engel verehren den Ankömmling; die Mutter sitzt still dabei; St. Joseph aber sitzt abgewendet und kehrt unmuthig den Kopf bach der sonderbaren Scene.

Der Humor ift eins der Elemente des Genies, aber sobald er vorwaltet, nur ein Surrogat desselben; er begleitet die abnehmende Kunft, zerftört, vernichtet sie zulett.

Hierüber kann eine Arbeit anmuthig aufklären, die wir vorbereiten: sämmtliche Künstler nämlich, die uns schon von so manchen Seiten bekannt sind, auß= schließlich von der ethischen zu betrachten, auß den Gegenständen und der Behandlung ihrer Werke zu 15 entwickeln, was Zeit und Ort, Nation und Lehr= meister, was eigne unzerstörliche Individualität bei= getragen, sich zu dem zu bilden, was sie wurden, sie bei dem zu erhalten, was sie waren.

## Aus Wilhelm Meifters Wanderjahren.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sei noch nicht fertig. Freilich kann sie nie sertig werden, weil sie nie recht angefangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; ausgeführt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Ausführung wächs't, kommt die Unsicherheit der ersten Anlage immer mehr zum Vorschein. Ganz zuletzt entdeckt sich erst das Versehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich nicht sertig werden.

In der wahren Kunft gibt es keine Borschule, 15 wohl aber Borbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Mahler hervorgegangen.

Ein anderes ift die Nachäffung, zu welcher die v natürliche allgemeine Thätigkeit des Menschen durch

einen bebeutenden Künftler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

Bon der Nothwendigkeit: daß der bildende Künftler Studien nach der Natur mache, und von dem Werthe derselben überhaupt sind wir genugsam überzeugt; 5 allein wir läugnen nicht, daß es uns öfters betrübt, wenn wir den Mißbrauch eines so löblichen Strebens gewahr werden.

Nach unserer Überzeugung sollte der junge Künstler wenig oder gar keine Studien nach der Natur be= 10 ginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes Bild verwandelt, in einen Rahmen eingeschlossen, dem Liebhaber und Ken= ner gefällig anbieten möge.

Es steht manches Schöne isolirt in der Welt; doch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entdecken und dadurch Kunstwerke hervorzubringen hat. — Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insect, das ihr anhängt, durch den Thautropsen, der sie befruchtet, 20 durch das Gefäß, woraus sie allenfalls ihre letzte Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache

Ferne größern Reiz berleihen könnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, den sich der junge Künstler hiedurch berschafft, ist gar mannichsaltig. Er lernt denken, das Passende gehörig zusammenbinden, und wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuletzt auch an dem, was man Ersindung nennt, an dem Entwickeln des Mannichsaltigen aus dem Gin-10 zelnen, keineswegs fehlen können.

Thut er nun hierin der eigentlichen Kunstpädagogik wahrhaft Genüge, so hat er noch nebenher den großen, nicht zu verachtenden Gewinn, daß er lernt, verkäufliche, dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blätter 15 hervorzubringen.

Gine folche Arbeit braucht nicht im höchsten Grade ausgeführt und vollendet zu sein; wenn sie gut gesehen, gedacht und fertig ift, so ist sie für den Liebhaber oft reizender als ein größeres ausgeführtes wWerk.

Beschaue doch jeder junge Künftler seine Studien im Büchelchen und Porteseuille und überlege, wie viele Blätter er davon auf jene Beise genießbar und wünschenswerth hätte machen können.

Es ist nicht die Rede vom Höheren, wovon man wohl auch sprechen könnte, sondern es soll nur als Warnung gesagt sein, die von einem Abwege zurück= ruft und auf's Höhere hindeutet.

Bersuche es doch der Künstler nur ein halb Jahr s praktisch und setze weder Kohle noch Binsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. Hat er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei biesen Andeutungen im Sinne hegten.

Wenn ich jüngere beutsche Mahler, sogar solche, die sich eine Zeit lang in Italien aufgehalten, befrage, warum sie doch, besonders in ihren Landschaften, so widerwärtige grelle Töne dem Auge darstellen und vor aller Harmonie zu kliehen scheinen? so geben sie 15 wohl ganz dreist und getrost zur Antwort: sie sähen die Natur genau auf solche Weise.

Kant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik der Vernunft gebe, daß dieses höchste Vermögen, was der Mensch befist, Ursache habe, über sich selbst 20 zu wachen. Wie großen Vortheil uns diese Stimme gebracht, möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Kritik der Sinne nöthig sei, wenn die Kunft überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich 20

erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwarts gehen solle.

Der zur Bernunft geborene Mensch bedarf noch großer Bildung, sie mag sich ihm nun durch Sorgsfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beisspiel oder durch strenge Ersahrung nach und nach offenbaren. Sen so wird zwar der angehende Stünstler, aber nicht der vollendete geboren: sein Auge komme frisch auf die Welt, er habe glücklichen Blick für Gestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung, Licht, Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage sehlen, ohne daß er es gewahr wird.

Ift er nun nicht geneigt, von höher ausgebildeten schinftlern der Bor= und Mitzeit das zu lernen, was ihm fehlt, um eigentlicher Künstler zu sein, so wird er im falschen Begriff von bewahrter Originalität hinter sich selbst zurückbleiben; denn nicht allein das, was mit uns geboren ist, sondern auch das, was wir erwerben können, gehört uns an, und wir sind es.

Das Berhältniß der Künste und Wissenschaften zum Leben ift nach Berhältniß der Stufen worauf fie stehen, nach Beschaffenheit der Zeiten und tausend andern Zufälligkeiten sehr verschieden; deswegen auch niemand darüber im Ganzen leicht klug werden kann. Poesie wirkt am meisten im Ansang der Zustände, sie seien nun ganz roh, halbcultivirt, oder bei Absänderung einer Cultur, bei'm Gewahrwerden einer fremden Cultur, daß man also sagen kann, die Wirskung der Neuheit sindet durchaus statt.

Mufik im besten Sinne bedarf weniger der Reuheit, ja vielmehr, je älter sie ift, je gewohnter man sie ist, desto mehr wirkt sie.

Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, 10 der abgerechnet werden müßte. Sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt.

Die Mufik ift heilig oder profan. Das Heilige ist ihrer Würde ganz gemäß, und hier hat sie die 15 größte Wirkung auf's Leben, welche sich durch alle Zeiten und Spochen gleich bleibt. Die profane sollte durchaus heiter sein.

Eine Musik, die den heiligen und prosanen Charak= ter vermischt, ist gottlos, und eine halbschürige, welche 20 schwache, jammervolle, erbärmliche Empfindungen aus= zudrücken Belieben sindet, ist abgeschmackt. Denn sie ist nicht ernst genug, um heilig zu sein, und es sehlt ihr der Hauptcharakter des Entgegengesetzten: die Beiterkeit.

Die Heiligkeit der Kirchenmustken, das Heitere und Reckliche der Volksmelodien, sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen beiden Puncten beweist sie jederzeit eine unausbleib-liche Wirkung: Andacht oder Tanz. Die Vermischung macht irre, die Verschwächung wird sade, und will die Musik sich an Lehrgedichte oder beschreibende und dersogleichen wenden, so wird sie kalt.

Plastik wirkt eigentlich nur auf ihrer höchsten Stuse; alles Mittlere kann wohl aus mehr denn Giner Ursache imponiren; aber alle mittleren Kunst-werke dieser Art machen mehr irre, als daß sie ersteuen. Die Bilbhauerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges Interesse suchen, und das sindet sie in den Bildnissen bedeutender Menschen. Aber auch hier muß sie schon einen hohen Grad erreichen, wenn sie zugleich wahr und würdig sein will.

Die Mahlerei ist die läßlichste und bequemste von allen Künsten. Die läßlichste, weil man ihr um des Stoffes und des Gegenstandes willen, auch da wo sie nur Handwerk oder kaum eine Kunst ist, vieles zu Gute hält und sich an ihr erfreut; theils weil eine Goethes Berte. 48. 886.

technische, obgleich geiftlose Ausführung den Ungebildeten wie den Gebildeten in Berwunderung fest, fo daß fie fich also nur einigermaßen zur Runft zu fteigern braucht, um in einem höheren Grade will= kommen zu fein. Wahrheit in Farben, Oberflächen, 5 in Beziehungen der sichtbaren Gegenstände auf ein= ander, ift schon angenehm; und da das Auge ohnehin gewohnt ift alles zu sehen, so ift ihm eine Miggestalt, und also auch ein Mißbild nicht so zuwider als dem Ohr ein Mißton. Man läßt die schlechtefte Abbil= 10 dung gelten, weil man noch schlechtere Gegenstände zu feben gewohnt ift. Der Mahler darf also nur einiger= maßen Rünfter sein, so findet er schon ein größeres Bublicum als ber Mufiker, ber auf gleichem Grabe ftunde; wenigstens kann der geringere Mahler immer 15 für sich operiren, anftatt daß der mindere Musiker fich mit andern fociiren muß, um burch gesellige Leiftung einigen Effect zu thun.

Die Frage, ob man bei Betrachtung von Kunst= leistungen vergleichen solle oder nicht, möchten wir 20 folgendermaßen beantworten: Der ausgebildete Kenner soll vergleichen; denn ihm schwebt die Idee vor, er hat den Begriff gefaßt, was geleistet werden könne und solle; der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, sördert sich am besten, wenn er nicht ver= 25 gleicht, sondern jedes Verdienst einzeln betrachtet; da= durch bildet sich Gesühl und Sinn für das Allge= meinere nach und nach aus. Das Bergleichen der Unkenner ist eigentlich nur eine Bequemlichkeit, die sich gern des Urtheils überheben möchte.

Das Was des Kunstwerks interessirt die Menschen 5 mehr als das Wie; jenes können sie einzeln ergreisen, dieses im Ganzen nicht fassen. Daher kommt das Herausheben von Stellen, wobei zulest, wenn man wohl aufmerkt, die Wirkung der Totalität auch nicht ausbleibt, aber jedem unbewußt.

### Rach Plotins Enneaben.

"Da wir überzeugt sind, daß derjenige, der die intellectuelle Welt beschaut und des wahrhaften Intellects Schönheit gewahr wird, auch wohl ihren Bater, der über allen Sinn erhaben ist, bemerken tönne, so versuchen wir denn nach Kräften einzusehen und für uns selbst auszudrücken — insofern sich derzgleichen deutlich machen läßt — auf welche Weise wir die Schönheit des Geistes und der Welt anzuschauen vermögen."

"Nehmet an baher, zwei steinerne Massen seien neben einander gestellt, deren eine roh und ohne künstliche Bearbeitung geblieben, die andere aber durch die Kunst zur Statue, einer menschlichen oder göttlichen, ausgebildet worden. Wäre es eine göttliche, so möchte 15 sie eine Grazie oder Muse vorstellen, wäre es eine menschliche, so dürste es nicht ein besonderer Mensch sein, vielmehr irgend einer, den die Kunst aus allem Schönen versammelte." "Euch wird aber der Stein, der durch die Kunst zur schönen Gestalt gebracht worden, alsobald schön erscheinen; doch nicht weil er Stein ist, — denn sonst würde die andere Masse gleichfalls für schön gelten 5 — sondern daher, daß er eine Gestalt hat, welche die Kunst ihm ertheilte."

"Die Materie aber hatte eine solche Gestalt nicht, sondern diese war in dem Ersinnenden srüher, als sie zum Stein gelangte. Sie war jedoch in dem Künst10 ler nicht, weil er Augen und Hände hatte, sondern weil er mit der Kunst begabt war."

"Also war in der Kunft noch eine weit größere Schönheit; denn nicht die Gestalt, die in der Kunst ruhet, gelangt in den Stein, sondern dorten bleibt is sie, und es gehet indessen eine andere geringere hervor, die nicht rein in sich selbst verharret, noch auch wie sie der Künstler wünschte, sondern insofern der Stoff der Kunst gehorchte."

"Wenn aber die Kunft dasjenige, was sie ist und besitzt, auch hervorbringt, und das Schöne nach der Bernunft hervorbringt, nach welcher sie immer handelt, so ist sie fürwahr diejenige, die mehr und wahrer eine größere und trefflichere Schönheit der Kunst besitzt, volltommener als alles, was nach außen pervortritt."

"Denn indem die Form, in die Materie hervorschreitend, schon ausgedehnt wird, so wird sie schwächer als jene, welche in Einem verharret. Denn was in sich eine Entsernung erduldet, tritt von sich selbst weg: Stärke von Stärke, Wärme von Wärme, Kraft von Kraft; so auch Schönheit von Schönheit. Daher muß das Wirkende trefflicher sein als das Gewirkte. Denn nicht die Unmusik macht den Musiker, sondern die Musik, und die übersinnliche Musik bringt die Musik in sinnlichem Ton hervor."

"Wollte aber jemand die Künste verachten, weil sie die Natur nachahmen, so läßt sich darauf ant= worten, daß die Naturen auch manches andere nach= ahmen; daß ferner die Künste nicht das geradezu nachahmen, was man mit Augen siehet, sondern auf 15 jenes Bernünstige zurückgehen, aus welchem die Natur besteht und wornach sie handelt."

"Ferner bringen auch die Künfte vieles aus sich selbst hervor und fügen anderseits manches hinzu, was der Natur an Vollkommenheit abgehet, indem 20 sie die Schönheit in sich selbst haben. So konnte Phidias den Gott bilden, ob er gleich nichts sinnlich Erblickliches nachahmte, sondern sich einen solchen in den Sinn faßte, wie Zeus selbst erscheinen würde, wenn er unsern Augen begegnen möchte."

Man kann den Idealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn sie so lebhaft auf Beherzigung des Einen dringen, woher alles entspringt, und worauf alles wieder zurückzuführen wäre. Denn freilich ist das belebende und ordnende Princip in der Erscheinung dergestalt bedrängt, daß es sich kaum zu retten weiß. Allein wir verkürzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Formende und die höhere Form selbst in eine vor unserm äußern und innern so Sinn verschwindende Einheit zurückbrängen.

Wir Menschen sind auf Ausdehnung und Bewegung angewiesen; diese beiden allgemeinen Formen sind es, in welchen sich alle übrigen Formen, besonders die sinnlichen, offenbaren. Eine geistige Form wird aber keineswegs verkürzt, wenn sie in der Erscheinung hervortritt, vorausgesetzt, daß ihr Hervortreten eine wahre Zeugung, eine wahre Fortpslanzung sei. Das Gezeugte ist nicht geringer als das Zeugende; ja, es ist der Bortheil lebendiger Zeugung, daß das Gezeugte vortrefslicher sein kann als das Zeugende.

Dieses weiter auszuführen und volltommen ansichaulich, ja, was mehr ist, burchaus praktisch zu machen, würde von wichtigem Belang sein. Gine umständliche folgerechte Ausführung aber möchte den Hörern übergroße Ausmerksamkeit zumuthen.

Aus den Seften "Bur Morphologie".

Bor den Urphänomenen, wenn sie unseren Sinnen enthüllt erscheinen, fühlen wir eine Art von Scheu, bis zur Angst. Die sinnlichen Menschen retten sich in's Erstaunen; geschwind aber kommt der thätige s Kuppler Berstand und will auf seine Weise das Ebelste mit dem Gemeinsten vermitteln.

Die wahre Bermittlerin ift die Kunft. Über Kunft sprechen, heißt die Bermittlerin vermitteln wollen, und doch ift uns daher viel Köstliches erfolgt. 10

## Aus dem Nachlaß.

Die Kunst ruht auf einer Art religiosem Sinn, auf einem tiefen unerschütterlichen Ernst; deswegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die 3 Religion bedarf teines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eignen Ernst; sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack gibt.

Wer gegenwärtig über Kunft schreiben oder gar ftreiten will, der sollte einige Ahndung haben von dem, 10 was die Philosophie in unsern Tagen geleistet hat und zu leisten fortsährt.

Wer einem Autor Dunkelheit vorwerfen will, sollte erst sein eigenes Innere beschauen, ob cs denn da auch recht hell ist. In der Dämmerung wird eine 15 sehr deutliche Schrift unlesbar.

Wer streiten will, muß sich hüten, bei dieser Gelegenheit Sachen zu sagen, die ihm niemand streitig macht. Wer Maximen bestreiten will, sollte fähig sein, sie recht klar aufzustellen und innerhalb bieser Klarheit zu kämpsen, damit er nicht in den Fall gerathe, mit selbstgeschaffenen Luftbildern zu sechten.

Die Dunkelheit gewisser Maximen ist nur relativ. 3 Nicht alles ist dem Hörenden deutlich zu machen, was bem Ausübenden einleuchtet.

Ein Künftler, ber schätzbare Arbeiten verfertiget, ift nicht immer im Stande, von eignen oder fremden Werken Rechenschaft zu geben.

Natur und Ibee läßt sich nicht trennen, ohne daß bie Kunft so wie das Leben zerstört werde.

Wenn Künftler von Natur sprechen, subintelligiren sie immer die 3dee, ohne sich's deutlich bewußt zu sein.

Eben fo geht's allen, die ausschließlich die Erfahrung 15 anpreisen; sie bedenken nicht, daß die Erfahrung nur die Hälfte der Erfahrung ist.

Erst hört man von Natur und Nachahmung derselben, dann soll es eine schöne Natur geben. Man soll wählen; doch wohl das Beste! Und woran soll w man's erkennen? Nach wescher Norm soll man wählen? Und wo ist benn die Norm? Doch wohl nicht auch in ber Natur?

Und gesetzt, der Gegenstand wäre gegeben, der schönste Baum im Walde, der in seiner Art als vollstommen auch vom Förster anerkannt würde. Nun, um den Baum in ein Bild zu verwandeln, geh' ich um ihn herum und suche mir die schönste Seite. Ich trete weit genug weg, um ihn völlig zu übersehen; ich warte ein günstiges Licht ab, und nun soll von dem Naturbaum noch viel auf das Papier übergegangen sein!

Der Laie mag das glauben; der Künftler, hinter ben Couliffen seines Handwerks, sollte aufgeklärter sein.

userit als Natur auffällt, das ist nicht Natur (von außen), fondern der Mensch (Natur von innen).

Wir wissen von keiner Welt, als im Bezug auf den Menschen; wir wollen keine Kunst, als die ein 20 Abdruck dieses Bezugs ist.

Wer zuerst im Bilbe auf seinen Horizont die Ziclspuncte des mannichfaltigen Spiels wagrechter Linien bannte, erfand das Princip der Perspective.

Wer zuerst aus der Systole und Diastole, zu der die Retina gebildet ist, aus dieser Synkrisis und Diakrisis, mit Plato zu sprechen, die Farbenharmonie entwickelte, der hat die Principien des Colorits entbeckt.

Suchet in euch, so werbet ihr alles finden, und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch gefunden habt.

Sich den Objecten in der Breite gleichstellen heißt 10 lernen; die Objecte in ihrer Tiefe auffassen heißt er= finden.

Es ist etwas unbekanntes Gesetliches im Object, welches dem unbekannten Gesetlichen im Subject entspricht.

Zum Schönen wird erfordert ein Gesetz das in die Erscheinung tritt.

Beifpiel bon ber Rofe.

In den Blüthen tritt das vegetabilische Gesetz in seine höchste Erscheinung, und die Rose ware nun 20 wieder der Gipfel dieser Erscheinung.

Perifarpien tonnen noch icon fein.

Die Frucht kann nie schön sein; denn da tritt das vegetabilische Gesetz in sich (in's bloße Gesetz) zurück. Das Geset, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit, nach seinen eigensten Bedingungen, bringt das objectiv Schöne hervor, welches freilich würdige Subjecte sinden muß, von denen es aufges faßt wird.

Die Unmöglichkeit, Rechenschaft zu geben von dem Ratur= und Kunftschönen: denn

ad 1 müßten wir die Gesetze kennen, nach welchen die allgemeine Natur handeln will und handelt, wenn sie kann, und

10

- ad 2 die Gesetze kennen, nach denen die allgemeine Natur unter der besondern Form der menschlichen Natur productiv handeln will und handelt, wenn sie kann.
- 15 Schönheit der Jugend aus Obigem abzuleiten. Alter, stusenweises Zurücktreten aus der Erscheinung. In wie fern das Alternde schön genannt werden kann. Ewige Jugend der griechischen Götter.

Beharren eines jeden im Charakter, bis zum 20 Gipfel bes menschlichen Daseins, ohne an die Rückkehr zu benken.

Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch fo, daß der Begriff im Bilde immer noch begränzt und vollstän= 25 dig zu halten und zu haben und an demselben auß= zusprechen sei. Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.

Was hat ein Mahler zu studiren, bis er eine Pfirsche sehen kann wie Huhsum, und wir sollen nicht versuchen ob es möglich sei den Menschen zu sehen, wie ihn ein Grieche geschen hat?

Wer Proportion (bas Meßbare) von der Antike 10 nehmen muß, follte uns nicht gehäffig sein, weil wir das Unmeßbare von der Antike nehmen wollen.

Gar vieles kann lange erfunden, entbeckt sein, und es wirkt nicht auf die Welt; es kann wirken und doch nicht bemerkt werden, wirken und nicht in's Allgemeine 15 greifen; deßwegen jede Geschichte der Erfindung sich mit den wunderbarsten Räthseln herumschlägt.

Es ist so schwer, etwas von Mustern zu lernen, als von der Natur.

Die Form will so gut verdaut sein als der Stoff; 20 ja, sie verdaut sich viel schwerer.

Mancher hat nach der Antike studirt und sich ihr Wesen nicht ganz zugeeignet. Ist er darum scheltens= werth?

Der junge Künftler geselle sich Sonn = und Feiers tags zu den Tänzen der Landleute; er merte sich die natürliche Bewegung und gebe der Bauerdirne das Gewand einer Rymphe, dem Bauerburschen ein Paar Ohren, wo nicht gar Bockssüße. Wenn er die Natur recht saßt und greift und mit einem sich nach und nach ausbildenden Talent den Gestalten einen edlern freiern Anstand zu geben weiß, so begreift kein Mensch, wo er's her hat, und jedermann schwört, er hätte es von der Antike genommen.

Ferner, wenn sich Seiltänzer und Kunstreiter ein=
15 sinden, versäume er nicht, auf diese genau zu achten.
Das Übertriebene, Falsche, Handwerksmäßige lehne er
ab; aber er lerne auffassen, welcher unendlichen Zier=
lichkeit der menschliche Körper fähig ist.

Der junge Künftler verfäume die Thiergestalten 20 nicht; von Pferden und Hunden suche er sich den Haupt= begriff zu gewinnen, auch wilden fremden Geschöpfen erweise er seine Aufmerksamkeit und Achtung.

Warum schelten wir das Manierirte so sehr als weil wir glauben, daß Umkehr daher auf den rechten 25 Weg sei unmöglich. Die höheren Forderungen find an sich schon schätzbarer, auch unerfüllt, als niedrige, ganz erfüllte.

Das trocken=Naive, das fteif=Wackere, das ängst= lich=Rechtliche, und womit man ältere deutsche Kunst charakterisiren mag, gehört zu jeder früheren einfacheren s Kunstweise. Die alten Benetianer, Florentiner u. f. w. haben das alles auch.

Und wir Deutschen sollen uns dann nur für original halten, wenn wir uns nicht über die Ansfänge erheben!

10

Weil Albrecht Dürer, bei dem unvergleichlichen Talent, sich nie zur Idee des Ebenmaßes der Schönsheit, ja sogar nie zum Gedanken einer schicklichen Zweckmäßigkeit erheben konnte, sollen wir auch immer an der Erde kleben!

Albrecht Dürern förderte ein höchst inniges realistisches Anschauen, ein liebenswürdiges menschliches Mitgefühl aller gegenwärtigen Zustände. Ihm schadete eine trübe, form- und bodenlose Phantasie.

Wie Martin Schön neben ihm steht, und wie das w deutsche Berdienst sich dort beschränkt, wäre interessant zu zeigen, und nützlich zu zeigen, daß dort nicht aller Tage Abend war. Löste sich boch in jeber italianischen Schule ber Schmetterling aus ber Puppe los!

Sollen wir ewig als Raupen herumkriechen, weil einige nordische Künftler ihre Rechnung dabei finden.

s Rachbem uns Klopftock vom Reim erlöfte und Boß uns prosodische Muster gab, sollen wir wohl wieder Knittelverse machen wie Hans Sachs?

Laßt uns boch vielseitig sein! Markische Rübchen schmecken gut, am besten gemischt mit Kastanien. Und 10 biese beiben edlen Früchte wachsen weit auseinander.

Man ist nur vielseitig, wenn man zum Höchsten strebt, weil man muß (im Ernst), und zum Geringern herabsteigt, wenn man will (zum Spaß).

Laßt boch den deutschen Dichtern den frommen 15 Wunsch auch als Homeriden zu gelten! Deutsche Bildhauer, es wird euch nicht schaden zum Ruhm der letzen Praziteliden zu streben!

In allen Künften gibt es einen gewiffen Grad, den man mit den natürlichen Anlagen, so zu sagen, 20 allein erreichen kann. Zugleich aber ist es unmöglich, Goethes Werte. 48, 86. benselben zu überschreiten, wenn nicht die Runft zu Gulfe tommt.

Man sagt wohl zum Lobe des Künstlers: er hat alles aus sich selbst. Wenn ich das nur nicht wieder hören müßte! Genau besehen, sind die Productionen s eines solchen Originalgenies meistens Reminiscenzen; wer Erfahrung hat, wird sie einzeln nachweisen können.

Ich erwarte wohl daß mir mancher Lefer widerspricht, aber er muß doch stehen lassen was er schwarz auf weiß vor sich hat. Ein anderer stimmt vielleicht 10 mir bei, eben dasselbe Exemplar in der Hand.

Das sogenannte Aus-Sich-Schöpfen macht gewöhnlich falsche Originale und Manieristen.

Selbst das mäßige Talent hat immer Geist in Gegenwart der Natur; bestwegen einigermaßen sorg= 15 fältige Zeichnungen der Art immer Freude machen.

Aus vielen Stizzen endlich ein Ganzes hervorzu= bringen, gelingt felbst den Besten nicht immer.

Was die lette Hand thun kann, muß die erste Hand schon entschieden aussprechen. Hier muß schon 20 bestimmt sein, was gethan werden soll. Jeder große Künstler reißt uns weg, stedt uns an, und alles was in uns von eben der Fähigkeit ist, wird rege, und da wir eine Borstellung vom Großen und einige Anlage dazu haben, so bilden wir uns gar leicht ein, der Keim davon stede in uns.

Raphaelin von Reggio mahlte mit solcher Leichtigkeit die Außenseiten der Häuser in Fresco, daß alle Kinder Kalk auf Ziegeln strichen und das Gleiche zu thun gedachten.

10 E3 ift eine Tradition, Dädalus, der erste Plastiker, habe die Exsindung der Drehscheibe des Töpsers beneidet. Bon Neid möchte wohl nichts vorgekommen sein; aber der große Mann hat wahrscheinlich vorempfunden, daß die Technik zulet in der Kunst verderbeich werden müsse.

Bei Gelegenheit der Berlinischen Vorbilder für Fabrikanten kam zur Sprache, ob so großer Auswand auf die höchste Aussührung der Blätter wäre nöthig gewesen. Wobei sich ergab, daß gerade den talentvollen jungen Künstler und Handwerker die Aussührung am meisten reizt, und daß er durch Beachtung und Nach-bildung derselben erst befähigt wird, das Ganze und den Werth der Formen zu begreisen.

Die Technit im Bundniß mit dem Abgeschmackten ift die fürchterlichste Feindin der Runft.

"An meinen Bildern müßt ihr nicht schnuffeln, die Farben find ungefund." Rembrandt.

In Rembrandts trefflicher Radirung, der Aus= 5 treibung der Käufer und Berkäufer aus den Tempel= hallen, ist die Glorie, welche gewöhnlich des Herrn Haupt umgibt, in die vorwärts wirkende Hand gleich= sam gesahren, welche nun in göttlicher That glanz= umgeben derb zuschlägt. Um das Haupt ist's, wie 10 auch das Gesicht, dunkel.

Chodowiecky ift ein fehr respektabler und wir fagen idealer Rünftler.

Seine guten Werke zeugen durchaus vom Geift und Geschmack. Mehr Ideales war in dem Kreise, 15 in dem er arbeitete, nicht zu fordern.

Ein edler Philosoph sprach von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mußte dagegen manches Kopsschütteln gewahr werden. Wir glauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzusühren, wals wenn wir die Architektur eine verstummte Ton-kunst nennen.

Man dente fich den Orpheus, der, als ihm ein großer wufter Bauplag angewiesen mar, fich weislich

an den schicklichsten Ort niedersetzte und durch die belebenden Tone seiner Leier den geräumigen Marktplatz um sich her bilbete. Die von kräftig gebietenden, freundlich lockenden Tonen schnell ergriffenen, aus ihrer massenhaften Ganzheit gerissenen Felssteine mußeten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst-und handwerksgemäß gestalten, um sich sodann in rhythmischen Schichten und Wänden gebührend hinzuordnen. Und so mag sich Straße zu Straße ans sügen! An wohlschüßenden Mauern wird's auch nicht fehlen.

Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Bürger einer solchen Stadt wandeln und weben zwischen ewigen Melodien; der Geist kann nicht sinken, die Thätigkeit nicht einschlasen, das Auge übernimmt Function, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bürger am gemeinsten Tage fühlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Reslexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiosen Genusses theilhaftig. Man gewöhne sich, in Sanct Peter auf und ab zu gehen, und man wird ein Analogon dessenigen empfinden, was wir auszusprechen gewagt.

Dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo der Zusall mit leidigem Besen die Häuser zusammenkehrte, lebt der Bürger unbewußt in der Wüste eines düstern Zustandes; dem fremden Eintretenden jedoch ist es zu Muthe, als wenn er Dudelsack, Pseisen und Schellen-

trommeln hörte und fich bereiten mußte, Barentangen und Affenfprungen beiguwohnen.

Antike Tempel concentriren den Gott im Menschen; des Mittelalters Kirchen streben nach dem Gott in der Höhe.

Werke der Kunft werden zerstört, sobald der Kunst= finn verschwindet. Paralipomena.

Vorarbeiten und Bruchstücke.

Der vorliegende achtundvierzigste Band schliesst sich unmittelbar an den siebenundvierzigsten an, indem er die Schriften zur Kunst behandelt, welche nach dem Abschluss der Proppläen und vor dem Beginn von Runft und Alter: thum entstanden sind. Der Einheitlichkeit wegen sind jedoch auch die Abschnitte über Breisaufgaben und Breisertheilungen, welche sich in den drei letzten Stücken der Proppläen befinden, hier aufgenommen worden, so dass diese Veranstaltungen Goethes im Zusammenhang zu überblicken sind. Die Schwierigkeiten, welche sich hinsichtlich der Scheidung von Goethes und Johann Heinrich Meyers Autorschaft hiebei ergaben, sind mit anderen ähnlichen Fragen in einem besondern kritischen Nachwort behandelt worden. Die Anordnung musste eine chronologische sein, da für die Breiß: aufgaben und die Programme der Litteraturzeitung dies durch inhaltliche Gründe gefordert war, und die übrigen Aufsätze zu wenig zahlreich waren, um sie in sachliche Rubriken zu vertheilen. Den Schluss des Textes bilden die Magimen und Resterionen über Kunst, welche nach Goethes gegen Eckermann geäusserter Willensmeinung aus den verschiedenen Druckorten sowie aus dem Nachlass gesammelt und vereinigt worden sind. Es war nothwendig, diesem Bande einige bildliche Darstellungen beizugeben, um Goethe's Kunsturtheile und die Grundsätze auf denen sie beruhten, praktisch zu verdeutlichen. Durch Carl Rulands freundliche Mitwirkung wurde es möglich, die gekrönten Concurrenzarbeiten, die in diesem Bande besprochen werden, soweit sie noch vorhanden sind, in verkleinerter Nachbildung vorzuführen.

Herausgeber ist Otto Harnack, Redaktor Bernhard Suphan, der bei einem grossen Theil des Bandes durch Julius Wahle vertreten wurde.

#### Vorarbeiten und Bruchstücke.

### Preisaufgabe für Rünftler.

Durch bas erste Stück bes zwehten Bandes ber Proppläen ist wohl schon manchem Künstler die Preisaufgabe bekannt, welche von den Verfassern gedachter periodischen Schrift aufgestellt worden; boch wird man auf verschiedene Weise veranlaßt, hier nochmals bavon das nöthigste zu wiederholen.

Der Gegenstand ber Zeichnungen, welche man erwartet, ist bie Scene am Ende bes britten Buchs ber Jlias, da Benus bem Paris, ben sie aus der Schlacht gerettet, die unwillige Helena zuführt, und dieses Paar gleichsam aufs neue wieder verbindet.

[Es folgt der Abschnitt aus den Prophlien S. 167—168 (8, 5—11): Man bestimmt — urtheilen lasse; dann der Satz (8, 12. 13): Wir empsehlen — Darstellung; die Handschrift hat hier: Man empsiehlt; der folgende Satz sehlt. Daran schliessen sich die Abschnitte S. 168—170 (8, 17—10, 11): Es wird keine — als Fehler in Anschlag; sodann folgt:]

Druck: Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung Nr. 76. Mittwochs den 19ten Junius 1799. Spalte 601-604.

Diese Anzeige, welche nur eine Umformung und theilweise Umstellung des Preisausschreibens in den Proppläen ist, musste aus denselben Gründen aufgenommen werden wie jenes.

Handschrift: 8 Folioseiten im Fascikel Prophläen Vol. I bas Geschichtliche betr. Correspondens pp. 1798, von Geist's Hand halbbrüchig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

1 Preisaufgabe für] Nachricht an H 4 gedachter g über dieser H periodischer g aR H 5. 6 boch — wiederholen g aus Mehrere Ursachen geben Beranlassung daß hier nochmals das nöthigste wiederholt werde H 7 Zeichnungen—erwartet g aR H

Es find zweh Preise ausgesetzt, einer von zwanzig, der andere von zehn Ducaten für zweh Zeichnungen, welche fich vor den übrigen vorzüglich auszeichnen.

Diejenigen Künstler, welche hierben zu concurriren gebenken, 5 haben die Gute ihre Zeichnungen an den Herausgeber der Prophläen dergestalt frankirt abzusenden, daß sie längstens den 25. August dieses laufenden Jahres in Weimar einlangen können.

[Es folgt der Passus Prophläen S. 166—167 (6, 23—8, 4): In den ersten Tagen des Septembers — öffentlich genannt zu werden. In diesem finden sich folgende Abweichungen der Handschrift: wieder zurückgesendet werden ist werden gestrichen. Statt enthalten — hinzugesügt worden g und zu bessern Bersständniß leichte Contoure derselben enthalten Es folgt:

Außer einer weitern Berbreitung dieser Rachricht hat man ben dieser wiederholten Anfündigung noch den besondern Zweck, wie Künstler, welche allenfalls zu concurriren gedenken, noch mehr aufzumuntern, indem man ihnen die oben erzählte Preisaufgade als den Grund von einem Institut ansehen läßt, welches dauernd ist, mit andern in Berbindung steht und für die Kunst bedeutende Folgen haben kann.

15 So wird z. B. ber griechische Homerische Text unsers vortrefflichen Wolf in einer würdigen Ausgabe erscheinen, wobeh man gesonnen ist mit jedem Gesang ein Aupser zu geben. Welcher beutsche Künstler, ber sich das Gefühl des Antiken, in Zeichnung, Zusammensehung, Formen und Ausdruck zutraut, wird nicht wünsche eine oder mehrere dieser Platten nach seinem Entwurf ausgeführt zu sehen?

Man wünscht baher beb Gelegenheit mehrgebachter Preisaufgabe biejenigen Runftler tennen zu lernen, an bie man fich fünftig wenden, und von denen man zu einem so bedeutenden 25 Unternehmen Behtrage zu erlangen hoffen könnte.

So werben auch einige Theilnehmer ber Deffauer chalfographifchen Gefellichaft bie in Weimar aufzustellenben concurrirenben

<sup>2</sup> zwei g über die beiden H 7 25.] 25 ten g über funfundzwanzigsten H 8 hat nach ist die Ursache H 15 griechische g üdZ H 16 erscheinen, — geben g aus erscheinen. Man ist gessonnen zu [g aR für vor] jedem Gesang ein Kupfer hinzuzusügen H 17 Welcher g aus welcher nach und 26 einige g üdZ H

Beichnungen betrachten, und baburch fich mit ben Runftlern gleichfalls bekannt machen.

Schliehlich verweisen wir biejenigen, welche hierben interessitt sehn könnten, auf einige Auffate in den nächsten Stücken der Prophlaen, wo nicht allein von Anstalten den Künstler zu bilden, s sondern auch von Anstalten ihn würdiger und lebhafter, als bisher geschehen, zu beschäftigen die Rede sehn wird, die gleichsalls mit gegenwärtiger Ankündigung im Jusammenhange stehen.

# Bur Preisbertheilung.

1799.

Dem ungenannten Berfaffer, ber in seinen Urtheilen als ein trefflicher Runstrichter erscheint, sagen wir den wärmsten Dank für den Antheil, den er unsern Bemühungen schenkt. Er nehme nicht ungütig, daß wir seinen Aufsat öffentlich bekannt gemacht

Der hier abgedruckte Aufsatz, die Besprechung eines den Herausgebern der Propyläen zugegangenen Vorschlages zu Verbesserung der preisgekrönten Hartmann'schen Zeichnung (Venus dem Paris die Helena zuführend), ist zwar in Goethe's Nachlass nur in einer von Geist's Hand geschriebenen und von Meyer corrigirten Niederschrift erhalten, und daher, wie auch dem Stil nach, wohl von Meyer verfasst; er ist aber trotzdem hier aufgenommen, weil er jedenfalls auf Grund gemeinsamer Besprechungen Goethe's und Meyer's entstanden ist und ein noch unbekanntes, höchst interessantes Zeugniss für die Kunstbetrachtung beider Freunde bildet.

Handschrift: vier Folioblätter im Fascikel Acta den ausgesetzten Preis betreffend, Vol. 1, mit Blei signirt 23—26. Von einer Angabe der Correcturen in der Handschrift ist Abstand genommen worden, da die Ausarbeitung nicht Goethe angehört.

1 mit ben g über ber H Rünftlern g aus Künftler H 2 gleichfalls nach denselben H 7. 8 die gleichfalls — stehen g H folgt g abgeschieft nach Zena und Tübingen H

haben, benn weil bie Bemerkungen und Borfchlage, welche berfelbe enthalt, aus grundlichen gereiften Renntniffen fliegen, fo werben fie gemeinnutig und unfern funftliebenben Lefern allen fehr willtommen fein. herr hartmann felbft, als ein madrer 5 Runftler, bem es ernftlich um Ausbildung feines Talents zu thun ift, wird ben ftrengern Critifer gern boren und wenn er fünftig wie wir hoffen feine Composition weiter ausarbeitet, auf die Gin= wendungen merten, die Winte benuten, die ihm gegeben werben. Bir endlich finden uns bei biefer Gelegenheit verpflichtet einige 10 berichtigenbe Anmertungen bingugufügen, welche theils die Beich= nung bes herrn bartmann unmittelbar theils unfer über biefelbe gefälltes Urtheil betreffen theils unfere Befinnungen überhaupt beutlicher machen follen. Der erfte Entwurf, ber eine nabere Befcrantung bes Raumes vom Grunde forbert, bamit bas Bilb 15 mehr Fulle erhalte, scheint uns nur in fo ferne gegründet, als man bie vorgeschlagene nabere Busammenrudung ber Riguren als bereits geschen fich benkt; nach ber gegenwärtigen Anordnung ift er außerft ftrenge und trifft bas in ben Bropplaen gegebene Rupfer, wo zufälliger Weife oben vielleicht eine halbe Linie gu= 20 gefett worden noch etwas mehr als herrn hartmanns Zeichnung; boch verneinen wir nicht gang, baß felbst in diefer wohl noch eine geringe Ginfdrantung Statt finden tonnte, glauben aber, baf bas gart Abgewogene ber Berhaltniffe in ber Anordnung fo wie in ber Proportion und Zeichnung ber Figuren billiger Weise 25 nur von einem vollendeten Runftwerke, nicht von einem blogen Entwurf geforbert werben tonne. In einem folden will uns ber Rünftler nur feine Intention gu ertennen geben, will nur ben reiflich überlegten Gebanten für's Erfte aussprechen und tann barum verlangen, bag ber Aunftrichter fein Wert, fo 30 lange es fich noch in biefem erften Buftanbe befindet, auch nur im allgemeinen anschaue und die geringern Fehler, im Fall fie nicht bem Beift und Ausbruck bes Gangen zuwider find ober mahricheinlich bei ber Ausführung verbeffert werben, mit Rachficht beurtheile — bie Bemerkung bes unbekannten Runft= 35 richtere ift übrigens fein und wir find gewiß, bag Berr Bartmann ibm bafür banten und folde zu benugen miffen wirb, wenn er fein Wert einft weiter ausführen follte.

Bas im zweyten Paragraphen gefagt wird, barüber find wir völlig einverstanden. Je geschlossener heimlicher stiller die Scene

tann gehalten werben, je besser muß bem Künstler ber eigenthümliche Ausbruck, ben das Ganze erforbert, gelingen, vielleicht wäre es vortheilhaft auch die Beleuchtung in diesem Sinne anzuordnen, das Licht möglichst einzuschränken und sich sehr großer Massen helldunkler, durch Resteze erheiterter Schatten zu bedienen. Die s Wirkung, welche daraus entsteht, ist allemal angenehm und hier besonders zweckmäßig.

Die Figur ber Benus bat nach § 3 in ber That etwas Steifes, welches allerbings nicht zu enticulbigen ware, wenn man eine Reichnung, wie fcon oben erinnert worben, mit gleicher 10 Strenge wie ein vollenbetes Aunftwert beurtheilen burfte; alebann würden wir aber auch hinfichtlich auf die Regeln der Anordnung aegen bie Berfdlingung ber Arme Ginwendung thun muffen inbem ber linke Borberarm ber Belena fich bem rechten Sinterarm ber Benus anzufügen scheint, wodurch eine unangenehme Un= 13 beutlichteit entsteht, wir hatten uns auch gegen bie etwas fteifen Falten im Gewande ber Belena, Die in ber Zeichnung noch etwas fteifer als im Rupferftich find, erheben muffen, fo wie gegen bie ju gehäuften Falten am Bett, am Borhang, und gegen bas etwas gezwungen umgebogene Ende ber Draperie bes Baris pp.; 20 allein unsere Forberungen an die um den ausgesetten Breis concurrirenden Beichnungen tonnten und follten fo ftrenge nicht fein und baber war unfer Urtheil über bergleichen Berfeben befto nachfichtiger; wir hatten wie billig erwogen, bag bie Ausbilbung eines Runftwerts nur fucceffit gefchehen tann. Der erfte flüchtige 25 Entwurf, die Zeichnung mit Licht und Schatten, die Stige mit Farben, ber große Carton find alles Stufen, über welche binauf ber Rünftler fein Wert ber endlichen Bollenbung im großen Gemahlb entgegen zu heben pflegt und ihm nur in biefem alles basjenige gibt, mas er nach Umftanben und Bermogen geben tann.

Wenn Betrachtungen biefer Art bem Kunfturtheil leitend vorgehen sollen, so möchte herr hartmann wegen ber etwas fleisen Figur ber Benus sowohl als wegen Unrichtigkeiten ber Zeichnung, bie sich allenfalls in seinem Werk sinden mögen, vor der Hand wohl noch entschuldigt werden, auch sei es beiläusig angezeigt, daß zauf der Zeichnung die Benus ein wenig höher steht als im Kupfersstich und das Haupt etwas mehr gegen die Helena neigt, Paris kann ebenfalls etwas suchter sein, welches alles zwar die gemachten Vorwürse keinesweges aushebt, aber doch mäßigen kann.

Gin trefflicher bankenswerther Borfchlag ift es bie Benus mit Geschmeibe mehr zu schmuden, fie wird fich ohne Zweifel baburch beffer ausnehmen und weniger nacht erscheinen.

Bas unfer Runftrichter unter bem Paragraphen fagt unb s borfcblagt, verbient ben entschiebenften Beifall. Er hat gart gefühlt, wohl erwogen und gründlich verftanden, wir tonnten uns zwar wohl mit ber Art, wie herr hartmann feine Benus und Belena geftellt hat, begnügen, allein bas Wert wird ohne Zweifel verbeffert werden, wenn er ben Borfcblag, ber ihm hier gethan 10 wirb, faffen und fich aneignen tann. Der Bogen bes Paris ift als ein bebeutenbes Attribut nicht zu vergeffen; es hatte besfelben bereits in unferer erften Beurtheilung ermahnt werben follen. Singegen icheint es und nicht gerabezu nothwendig, bag angebeutet werbe wie helena eben vom Seffel aufgeftanden ift. Wenn folches 15 gefchieht, fo ift's freilich tein Fehler; nur muß ber Runftler fichs bewußt bleiben, bag er hierinn nach Willführ handeln barf. Dan tann es ihm nicht oft, nicht ernftlich genug ans Berg legen, daß er feine Freiheit gegen ben Dichter ober Gefchichtschreiber behaupte, ber ihm ben Stoff gu feinem Wert reicht und nicht 20 angftlich am Buchftaben tleben bleibe, fondern bemfelben nur fo lange gu folgen hat, als es ber Inhalt feines Werks unmittelbar verlangt; bier aber icheint ber Fall gleichgültig zu fein; bas Wert wird, wenn wir es als felbftftanbig betrachten, an Deutlichkeit Ausbruck und Wirkung auf ben Bufchauer nichts gewinnen ober 25 berlieren, bas Aufstehen ber Belena mag nun angebeutet fein ober nicht. homer lagt fie freilich erft figen und bem Baris Borwürfe machen. Der bilbenbe Rünftler aber fann biefen Umftanb, wie wir glauben, nicht ju feinem Bortheil benugen. Er wird allemal beffer gefallen, wenn er bie Belena jungfraulich und aus 30 holber Scheue und Berichamtheit gogernd barftellt; auch die Benus barf nicht fireng ober gebieterisch, wie homer fie beschreibt, gebilbet werben, fondern freundlich gufprechend foll fie bie Schone mit fanfter Gewalt bem verlangenden Paris naber führen. Man verfuche es, bas Bilb von allem hiftorifch Bezüglichen zu entfleiben, 35 ben Gegenstand blos aus bem Gefichtspunct reiner Menschlichkeit an betrachten; alsbann wird er uns nichts anders bieten als eine Geliebte, welche dem Wunfch und Sehnen ihres Liebhabers nach= geben foll. Je iconere Formen nun ber Rünftler ben Figuren gibt, je ebler und garter er ihre Gefühle gu halten verfteht, befto

anmuthiger wird sein Werk werben, besto schönere Empsinbungen wird er in uns erregen. Wir möchten wohl behaupten, daß wer die homerische Dichtung mit Glück in die bilbende Kunst übertragen will, genöthigt ist solche auf die gedachte Weise in ihre Elemente auszulösen; jener einfache Begriff muß herrschend im 5 Bilde wohnen; alles was zur weitern Ausdildung zur Ausstüllung noch hinzugethan wird, es seien Bestimmungen der Charactere, Attribute pp. darf ihm zum wenigsten nicht widersprechen. So wichtig diese Dinge auch sind und so viel Sorgsalt der Künstler billig darauf verwendet, so hat er sie doch nur als Einkleidung 10 wie ein zart umhüllend Gewand zu betrachten, welches nach dem Kunstgeseh nicht die nachte Form versteden, sondern uns dieselbe anmuthig durchscheinend zeigen soll.

Für diesmal nehmen wir nun von unserm unbekannten Aunstfreund Abschied und bewahren ihm gerne die Hochachtung, die 13 seine trefflichen Einsichten in die Runst so wohl verdienen. Möchte er doch seine Ausmertsamkeit auf alles was in den Prophläen geschieht, fünftig fortsehen und zum gemeinschaftlichen Zweck das Gute in der Kunst zu fördern steißig mitwirken.

## Breife.

Die in ben Propyläen für bieses Jahr aufgestellten Preisaufgaben find burch so eine ansehnliche Concurrenz geehrt worden, bag wir ben gefälligen Rünftlern nicht genug bafür banten tonnen.

Die eingefandten Arbeiten haben uns Bergnügen, Unterhaltung, Belehrung, Ginsicht in ben Zustand ber Kunst verschiedner 25 Gegenden Deutschlands und Bekanntschaft merkwürdiger Individuen gewährt, wovon in dem nächsten Stück der Prophläen das zweckmäßigste mitgetheilt werden soll.

Druck: Intelligenzblatt der Allgemeinen Litteraturzeitung Nr. 160. 1. October 1800; ebenfalls in Allgemeine Zeitung (Augsburg, Cotta) 6. October 1800.

Handschrift: Folioblatt, von Geist's Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen im Fascikel Acta etc. Vol. I, signirt mit Blei 56.

Der Abschieb bes Hector war neunzehnmal, ber Tob bes Rhesus neunmal. gearbeitet, wobei wir uns bewogen sahen, ben Preis in zwei ungleiche Theile zu theilen und ben ersten einem Abschiebe bes Hector von Herrn Prosesson Kahl in Kassel mit zwanzig Ducaten, ben zweiten einem Tob des Rhesus von Herrn Joseph Hosmann in Cöln mit zehn Ducaten zuzusprechen.

Die Aufgaben für das nächste Jahr sind: Achill unter den Töchtern Lykomeds, entdeckt durch Uhp und Diomed, ferner der Kampf Achills mit den Flußgöttern.

Wir ersuchen alle strebenden Künstler, welche uns durch ihre Theilnahme abermals erfreuen wollen, dasjenige nachzulesen, was wir in dem nächsten Stück der Prophläen über die diesjährige Ausstellung außern und mit Wünschen für die Zukunft begleiten werden.

Weimar ben 24. Sept. 1800.

15

25

# Die Preisaufgabe betreffenb.

- 1. Preisertheilung 1800.
- 2. Recenfion ber eingegangnen Stude.
- 3. Senbichreiben an ben Berausgeber.
- 4. Reue Aufgabe auf 1801.
- 5. Ginige Racherinnerungen
  - a) Wunfch ben Genuß und Rugen unferer Ausftellung mehr zu verbreiten,
- b) nachrichten bom Leben und ben Studien ber einfendenden Runftler werben erbeten,
  - c) Überficht über Runft in Deutschland.

H: Sechs Folioblätter; die fünf ersten doppelseitig von Geists Hand beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen. Auf der ersten Seite am Rande Notizen  $g^1$  zu den Kurzgefaßten Miscellen S. 26.

 $H^1$ : Foliobogen von Eckermanns Hand. S. 226, 23—237, 5 ohne kritischen Werth.

ı Şector nach durchgängigem Gebrauch von C 38] Şector'ş J

Goethes Berte. 48. Bb.

Boß Homer — Schemata Motive — Noch zwei Motive zu Rhesus — Noch eins zu hector — Helm aus Schweinszähnen — Bortheil daraus zu ziehen, daß wir keine Kupfer haben — Bier ober zweh Pferde — Bon Helden die Fäuste machen — Diomedens Faust — Einsendung anderer Arbeiten — Nachrichten von nicht seinsendenn Künstlern — Man ersucht die Künstler um Anzeige: ihres Geburtsorts, Gang ihres Studiums, Gegenwärtiges Alter, Rächste Borsäße.

Berbrängt wird in Berlin: Poefie durch Geschichte — Charakter und Ideal durch Porträt — Symbolische Behandlung 10 durch Allegorie — Landschaft durch Aussicht — Das allgemein Menschliche durchs Vaterländische.

Wenn man sich boch überzeugen wollte, daß es keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft gabe. Beibe gehören wie alles hohe Gute der ganzen Welt an und können nur 15 durch allgemeine frehe Wechselwirkung aller zugleich lebenden in steter Rücksicht auf das was uns vom Bergangenen übrig und bekannt ist, gesördert werden.

Mit vielem Bergnügen werben wir berichtigende und beftimmende Data von dem gegenwärtigen Zustande deutscher Kunst, 20 sowie Nachrichten von dem Fortschreiten derselben, aufnehmen und bemerken.

Der bloße flüchtige Beschauer, ja oft auch ber Liebhaber fieht nur gewöhnlich die Mängel des Bildes. Er eignet sich zu und verwirft nach individuellen Gefühlen. Unser Standpunct muß 25 seyn das Gute eines jeden herauszuheben. Wir müssen einen jeden der etwas einsendet als einen der eine Productionsfähigkeit hat, ansehen. Dieser kann es an innerer Kraft, Energie, Zartheit und Lieblichkeit sehlen. Aber sie kann auch durch äußere Umstände gehindert sehn sich zu entwickeln. Unser erste Frage muß also 30 sehn, was der Einsender für ein Naturell verräth und dann auf welcher Stuse der Bildung er sich besinde sowohl in Absächt der

<sup>4</sup> am Rande g Theilnehmer an Hartmann. 9—22 mit Bleistist durchgestrichen. 19 Mit vielem Bergnügen — bemerken g 20 von über erweiternde Rachrichten über beutscher über der 26 einen einem H 28 ansehen sehlt H, ergänzt nach  $H^1$  29 sehlen fühlen H

Denkart als der Ausübung. Unfere Pflicht ware baher einem jeden darauf hinzubeuten, worum er fich zunächst zu bemühen hatte. Schwierigkeit, weil man das Alter nicht weiß. Dank einigen, welche die Geschichte ihres Lebens und ihrer Bilbung zugleich mit eingesendet haben. Bitte um beides für die Zukunft.

Betrachtung über die Wahl — Rhefus neunmal — Hector achtzehnmal. Es war vorauszusehen, daß man fich mehr an das Gefühlvolle und Anmuthige halten würde.

Doch freut es uns auch ben Muth zum Starken und zu 10 solchen Unternehmungen gefunden zu haben, wo der Geift sich ruften muß dem Erhabenen zu begegnen.

Rhefus von hoffmann ericopft bas gange Sujet. Gin tobter Ronig bei feinen Baffen und Bagen; erfchlagene, hingeftredte Rrieger. Ihre Stellungen zeigen, bag fie nicht fich vertheibigenb 15 gefallen find. Die Bferbe werben meggeführt. Diomeb gogert am Wagen. Minerva erscheint und endigt die Sandlung. Ent= fciebne Nachtscene - Meeresftrand und Lager in ber Ferne abmarts. In ben übrigen Studen fehlt eins ober bas andere Motiv, und wir ersuchen die übrigen concurrirenden Runftler bas 20 Sujet nochmals zu überbenken. Bielleicht ift ein und anberer geneigt aufs nachfte Jahr eine neue Bearbeitung als Bugabe ju überschiden. Dies mare eigentlich ber ichonfte 3med unseres Inftituts, auf die richtige Behandlungsweise eines Sujets aufmerksam ju machen. So hat g. B. Rhefus nur Ginen Moment, in welchem 25 alle Motive zusammentreffen. Diefen hat Berr hoffmann gefaßt, und ob fie gleich vielfach anders gegen einander geftellt werden können, um ein Banges ju machen, fo bat boch ber Rünftler in aller Butunft, ber einen Rhefus vorftellen will, fich nur an biefe Motive zu halten.

Sector hingegen bat drei Momente.

- 1. Das letzte Zusammentreffen. Hier ift bas naive Motiv, die Furcht vor dem Federbusch das Wirtsame. Borzüge dieses Moments Gefahren dieses Moments.
- 2. Moment des letten Zusammenseyns. Diesen wählte Herr 25 Nahl. Motive: Sentimentale — Der Bater liebevoll und ans bächtig — Die Amme leidenschaftlich andächtig. Naive Motive: Rein naiv — Das Kind in der Höhe halb ängstlich, halb schmeis

<sup>2</sup> worum nach worauf 4 einigen] einiger H

chelnb; naiv heroisch: Die Frau auf ihren Mann gelehnt — Die wartenden Krieger; naiv symbolisch, von dem zwar die vorherzgehenden auch participiren: Die schnaubenden Pferde, die Ungeduld des Zustandes andeutend.

Wir muffen uns hier verwahren, daß wir nicht lehrend, das 5 heißt bogmatisch etwas festsetzend, sondern blos gleichsam im Diszcours belehrend zum Nachdenken auffordernd sprechen. Wie sich bie Hauptelemente, aus denen ein Kunstwert besteht, rangiren werden, mag sich zeigen, wenn der Philosoph mit der Afthetit erst mehr im Reinen ist.

3. Moment des Scheidens. Gesetztes Fortschreiten des Mannes — Leidenschaftlicher Jammer der Frau — Das Kind in den Händen der Dienerin. Es läßt sich diese Gruppe sehr dewegt denken — aber auch sehr gesetzt, wie sie Nr. behandelt ist. Wir ers suchen die Künstler ihre Arbeiten in diesem Sinne nochmals durch: 15 zugehen.

Auch können wir zu bemerken nicht unterlaffen, daß beh der diesjährigen Ausstellung die Theilnehmer der Proppläen durch die Urtheile der Kunstfreunde sehr gefördert worden find, indem man manches, was als einzelne Ansicht als individuelles Gefühl 20 ausgesprochen worden, mit Dank in die Recension der Werke aufgenommen hat.

Und warum sollten wir hier nicht besonders der Academie Jena gebenken die sich schon beh so mancherley Ausstellungen wissenschaftlichen und poetischen, theatralischen und plastischen als 25 eine wirksam theilnehmende Nachbarin gezeigt hat.

Indem wir nun aber rühmen dürfen, daß uns die diesjährige Ausstellung eine angenehme Unterhaltung auf einige Monate so= wohl im engern als weitern Zirkel sowohl mit Einheimischen als Auswärtigen und nicht wenig Belehrung über die Kunst und die 30 Art sie anzusehen, gewährt hat, so werden wir um so mehr dar= auf gewiesen, daß eigentlich die Künstler selbst die Arbeiten beh= sammen sehen sollten, damit die in der Bildung begriffnen sogleich vom Standpunct, auf welchem sie stehen, hinweggerückt und durch die Arbeit ihrer Rivalen gefördert würden.

<sup>23-26</sup> mit Bleistift eingeklammert und durchgestrichen H

Ob nun gleich hierben viele hinberniffe im Wege stehen, so werben wir boch alle Mittel versuchen, um im Allgemeinen bas Anschauen ber eingegangenen Arbeiten zu beförbern.

Bielleicht können in der Folge, wenn der Friede fo lobens-5 werthe Institute als die Dessauer chalkographische Gesellschaft, die Frauenholzische Kunsthandlung sind, mehr begünstigt, die vorzüglichsten Stude in Kupfer gestochen werden.

Indessen läßt sich die Zeit der Ausstellung künftig um so zweckmäßiger verlängern als sie gegen Michael fällt, wo die acaso demischen Ferien manchem Lehrer und Studirenden eine kleine Reise erlauben, da die Leipziger Wesse so manchen Fremden ohneshin in unsere Kähe bringt. Bielleicht kann ein oder das andere Kunstwerk in Weimar bleiben, wenn der Künstler solches um einen angemessen Preis zu überlassen benkt, worüber wir mit demselben is schriftlich unterhandeln werden.

Bielleicht gibt es noch andere Mittel, Interesse für ein Institut hervorzubringen, bas freilich, wenn es wirken soll, in bem Augenblide wirken muß.

Einige Dorschläge.

w Folirtheit bes bilbenden Künftlers in Deutschland — Gegen ben Gelehrten — Folgen.

Langsame Bilbung — Falsche Einbilbung er könne was — Bon Freunden cajolirt — Gleichniß vom Theater — Allenfalls Erwerd durch kleine Arbeiten — Gefühl nach etwas Höherem — 25 Borübergehen der Zeit — Zu spät.

Rothwendigkeit dem Deutschen Künftler sobalb als möglich ans Tageslicht hervor zu gehen.

Boridlage.

Ginsenden mehrerer Arbeiten ber concurrirenden wie schon 30 geschen — Ginsenden von der Preisaufgabe vorigen Jahrs — Andre Werde. Gemählbe — Ghpse — Zeichnungen — Rupferstiche.

<sup>11</sup> erlauben] erlaubt H 19-81 g H

Entwurf einer Ausstellungsschrift.

Die jährliche Kunstausstellung in Weimar gewinnt immer mehr an Interesse, sowohl daß Künstler theils um den Preis concurriren, theils andere Arbeiten einsenden als auch daß das Publitum lebhafteren Theil daran nimmt.

Der Wunsch ift biesmal sowohl von innen als außen an uns 3 gelangt, daß man die Beurtheilung berselben auf eine schnellere und leichtere Weise im Publico verbreiten möchte, als es durch die Prophläen geschehen kann, welche ihrer Natur nach eine langsamere Circulation haben [es] sind uns auch deshalb schon verschiedne buchhändlerische Anträge geschehen.

Wir thun daher den Borschlag eine kleinere periodische Schrift von 5½ Bogen das Stüd unter dem Titel: Weimarische Kunstaußstellung herauszugeben; in dem ersten, welches Weihenachten erscheinen könnte, würde die diesjährige Ausstellung die Hauptsache seichen, in dem zweiten das Theater und besonders die 15 dieses Jahr eingereichten Preisstüde, das dritte könnte vorzüglich Architectur enthalten, wo wir den dem gegenwärtigen lebhaften Ausdau des Schlosses theils im Asthetischen theils im Technischen genugsamen Stoss hätten. Das vierte könnte die eigentliche Kunstausstellung des nächsten Jahrs enthalten, von der, da wir 20 den Preis verdoppelt haben, noch mehr zu erwarten ist.

Auf diese vier Stude bachten wir folgendermaßen zu contrahiren, daß wir für jedes . . . . erhielten, wogegen wir den Text und die Zeichnung liefern, der Berleger aber außer dem Druck auch für die Aupferstiche zu forgen hatte.

Das Ganze, wenn es behfammen ware, könnte auch für ben fünften Band ber Prophläen gelten, und was fernerhin zu thun sehn möchte, ba wir uns mit dem Publikum von Kunstwerken immer zu unterhalten haben, wird die Zeit lehren.

Zwei Folioblätter im Vol. I der Preis-Acten, das erste Blatt (signirt 145) doppelseitig von Geists Hand beschrieben. Da von einer Fortsetzung der Propyläen die Rede ist, so fällt der Entwurf wohl in das Jahr 1801.

# Bur Breisaufgabe bon 1801.

über bie Motibe ber Aufgaben.

Achill auf Schros — Ift kein Gegenstand, der sich selbst ausspricht — Er giebt Gelegenheit zu einem mannigsaltigen interessans ten Bilde — Bey dessen Andlick der Zuschauer intriguirt wird und zu wissen verlangt was es bedeute — Der Punct der darzustellenden Fabel enthält die Entdeckung eines vielsachen Räthsels oder Gesheimnisses: 1) Unter einer Schaar Mädchen wird ein Jüngling entdeckt 2) Er sondert sich von ihnen durch männliches Streben 10 3) Es wird offendar daß eine ihn schon gekannt habe — Mit ihm vereinigt seh 4) Eine geheime Frucht ihrer Liebe wird offendar 5) Es entdeckt sich die Mitwissenschaft einer alten Amme 6) Der Hausdater entdeckt diese Zustände 7) Die Absichten der rüstigen Griechen, es seh nun daß man sie als Gesandte dieses Heers oder als verkappte Kausseuse behandelt, kommen an den Tag

Alle biefe Motive in ein Bilb zu faffen, biefe Entbedungen gleichzeitig und gleichbebeutend zu machen ware bie Aufgabe.

Ad 1. Diefes erste, welches freylich bas Hauptmotiv bes Ganzen ift, wurde fast von allen gebraucht.

Außer in No. K nicht.

Einigen ift es gelungen biefen Übergang bom Mabchen jum Jüngling beutlich auszubruden, beb andern ift es mehr zwehbeutig.

Die Scheibung, welche hierbey vorgeht, des schwachen Theils vom starken, ist am lebhaftesten vorgestellt auf G. ingleichen auf F. boch im lepten nicht so zweckmäßig.

ad 3. Diefes Motiv ift auch durchaus gebraucht, nur nicht in Ro. F.

30 ad 4. Diefes Motiv hat Riemand gebraucht.

Mehr ober weniger erwachsene Rinder zeigen fich auf mehreren unferer Compositionen.

Vier Folioblätter im Vol. I der Preis-Acten, wovon drei von Geists Hand beschrieben, mit sinnwidriger späterer Signatur 146—148, während die richtige Folge der Blätter 147, 146, 148 ist.

27 im] in H 28 3  $g^1$  aus 2 H 30 4  $g^1$  aus 3 H

Mehr ober weniger ber Mutter nabe.

Aber icon als befannte Glieber biefer Gefellicaft.

Auf bem Basrelief bes Museum P. C. wird ein Kleines Rind rasch hervorgebracht.

Behm Statius werfen fie es dem Großvater vor die Füße. Will man die Fabel historisch behandeln, so muß freylich Pyrrhus, als der Bater nach Troja zog, schon einiges Alter gehabt haben.

Um bes wahren und poetischen Sinnes und Ausbruckes willen würden wir zu einem ganz kleinen Kinde rathen. Gin Kind 10 bas erst gebohren wird, ist ein moralisch neugebohrnes Kind.

- ad 5. Der Antheil ber Amme ift nur von herrn hoffmann Ro. B gebraucht, boch nicht ganz wie wir wunschen; fie erscheint nur bestützt und betrübt über bie Entbedung; wir wurden ihr bas Rind anvertrauen.
- ad 6. Die Person bes Lycomeds erscheint auf breh Zeichnungen auf No. G., wo er durch den Lärm aus dem Pallaste gelockt wird und auf Litt. A., wo das schöne Motiv gebraucht ist, daß Ulyß den Achill ersaßt und sich dessen gleichsam bemächtigt und dem erstaunten Lycomed durch eine Gebärde 20 das Geheimniß entdeckt; auf dem Petersburger Basrelief steht er wie angedeutet in einem Fenster in einer Coc. Litt B.
- ad 7. Uhf und Diomed in Helbentracht lauschend auf versichiedenen, welches uns jedoch nicht gut deucht; denn wenn sie in Helbentracht gekleibet kommen, so muß man es 25 nehmen wie Statius, daß sie vom König und seiner Fasmilie anerkannt sind.

Laufchend als Kaufleute, wo es auf einigen Zeichnungen recht gut thut z. B. auf E.

Thatig als Helben ober Raufleute auf A. B. C. H. L. M. N. O. 30 Einige haben gesucht in die bethen Personen verschiedenen Ausdruck und Antheil zu legen, und es ist verschiedentlich gelungen.

ad. 8.

<sup>11</sup> Der ausgeführte Text (39, 3. 4) hat: zum Borschein kommt 12 5  $g^1$  aus 4 H Hoffmann über Hartmann H 16 6  $g^1$  aus 5 H auf nach nur H breh g über zwey H 22 Litt B g zugesetzt H 25  $^7$   $a^1$  218 6 H 34 8  $g^1$  aus 7 H

bie wir in biesem und andern Werken gefunden, als Beilage zur Allgemeinen Litteratur-Zeitung nächstens von einem Aupfer begleitet erscheinen wird: so sehen wir für das kommende Jahr den gleichen Preis aus, und zwar wünschen wir von dem Historien Mahler die Darstellung der Fabel, wie Ulyß den Chclopen durch Wein s besänstigt und hintergeht, und von dem Landschaftsmahler die Küste der Chclopen nach Homerischen Anlässen behandelt. Die Bedingungen, welche übrigens dieselben bleiben, sollen bei Gelegensheit des Programms wiederholt werden.

Weimar ben 1. Nov. 1802.

Göthe.

# Bu Bolggnots Bemählben.

Den Kunstwerken jener Zeit fehlte alles, was ein Gemahlbe in sich selbst abschließt, zur Einheit macht. Perspektiven, Hellsbundel, Haltung, Rolorit, Gruppirung. Es fällt schwer sich in eine solche Spoche zu versehen, wo das was beh uns gemein ist un- 13 bekannt war und Kunstwerken doch ein großes Berdienst zugestanden werden muß. Basengemählbe bringen uns zunächst auf den Standpunct; wir begreifen, wie ein bloser Umriß, wie eine einfardige Gestalt auf entgegengesehtem Grunde an sich erfreuen, entzücken könne.

Auf diesem Puncte stand die ganze Mahleren vor den Zeiten 20 bes Parrhasius, so daß der Gebrauch der Farbe zwar schon einsgeführt, aber doch nicht weit ausgebehnt war.

Polygnot — Aglaophons Sohn von Thafus.

Lebt vor ber neunzigsten Olympiade zu einer Zeit, wo die Mahlerei sich von der Plastic, aus der sie entsprungen, eben Los= 25 zulösen im Begriff ist. Er trägt viel dazu beh — Einfache Dar= stellungen — Monochromatische.

Handschrift: Vgl. Lesarten S. 265. Das Blatt ist in zwei Columnen beschrieben; die Columne zur Linken enthält Den Kunstwersen — ausgebehnt war; die zur Rechten Polygnot — Leibenschaft.

<sup>12</sup> nach Gemählbe folgt zur H 19 nach auf folgt dunklem H 25 sich nach die H eben nach noch nicht loslösen kann; darnach Es wird viel gemahlt. Plinius H 26 Ginfache nach Schon war der Gebrauch der Karben eingeführt H

Polygnot — Aglaophons Sohn von Thasus — Lebte vor ber neunzigsten Olympiade. Alter Styl bis auf ihn. Loswinden der Mahlerey von der Plastic.

Ihr fehlte alles was ein Bild zur Einheit macht. Durch die Basen kommen wir zu einer Anschauung (?) Ihr Berdienst durch Polygnot. Aus den Worten des Plinius. Aus der Erzählung des Pausanias.

. Bas fie befahen.

10 Geftalt von der Plaftic her. Poly. Character, Mine, Leibenschaft.

## Zu Laocoon.

..... burch alles auch ber große Berftanb im Meinften am merdwürdigften.

Der Altfte

section is

Die Köpfe müffen alle ganz allein in der Lage beurtheilt werden in der sie stehen; einzeln thut keiner seinen Effeckt. Der Kopf des iüngern Sohns ist abscheulich, wenn man ihn auf ein Bostament grad stellt und herlich, wenn man ihn abgenommen auf den Tisch vor sich hin legt. Der ältere just das Gegentheil.

20 Der Alte steht in der Gruppe und will auch so stehend angesehen sehn. Furcht und Streben sind herlich mit einander verbunden. Man schaue den übertriednen Stirndrang des Knaben. Man schaue die über der Stirn vorstrebende Locke. Es ist Angst in dem Munde. Aber seste Angst. Theilnehmende gegenwürckende

25 Angst. Der Kopf schon iugendlich beschoren. Der Jüngere hat

H: Quartblatt g, einem Manuscript Meyers über bie Restauration bes Laosoon beigelegt. Das Ganze in einem Umschlag, worauf von Kräuters Hand "Restauration des Laokoon in Paris 1801" vermerkt ist. Zu Goethes Aussatz von 1798 hat das Fragment keine Beziehung.

<sup>12</sup> Berftand folgt und biff aufs klei H kleinsten folgt der H 16 Der folgt Jü H

bie Haare noch weiblich; hinten aufgebunden und über ber Stirn in einen Anoten vereinigt. Er will nothwendig zurückgelehnt angesehen sehn.

# Zur neueren Kunstgeschichte.

Über den Eklekticismus.

Die Maxime erhalt fich burch bie Wiener Schule bif auf Reifenstein.

Ramdohr will feinen Liebhaber fogar biefen Weg führen.

Über Rafael Mengs.

Confusion ber Meinungen in ben Schulen zur Zeit als er und Battoni nach Rom kam. p. 380. Seine Ibeen über bie Gegenstänbe. p. 373.

Watelet Poeme sur la peinture
Er schreibts ehe er nach Italien kommt. Will nicht retracktiren
Falconet schreibt. Mit bosem Humor gegen alles.
Mengsens Antwort.

Randbemerkungen g auf einem Manuscript Meyers, welches Vorarbeiten zu dessen Entwurf einer Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, erschienen in Goethes Wintelmann und sein Jahrhundert, Tübingen 1805. S. 161—386, enthält. Das Manuscript, theils von Meyers theils von Geists Hand, besteht aus vier Folioblättern halbbrüchig beschrieben. In der linken Columne S. 1 Die—führen; S. 2 Confusion—373; in der rechten Columne auf S. 8, die sonst unbeschrieben, Watelet—Antwort.

Die Citate beziehen sich auf Opere di Antonio Raffaello Mengs publicate dal Cav. d'Azara, corrette aumentate dall' avv. C. Fea. Roma 1787.

1 über nach auf H

Zu dem Aufsatz 3wei Alterthumer.

Jene ben Röftrig neuerlich gefundenen, durch herrn Brofeffor Sturm mir mitgetheilten Antiquitaten geben Beranlaffung ju folgenden Bemerkungen.

Die kleineren Dinge find meistens von bekannter Art: elaftische schlangenförmige Ringe, Spange, Rabel. Rur ein einziges kleines daben befindliches Stud verdiente vielleicht noch eine nähere Betrachtung und Auslegung.

Die größeren Körper find allerbings problematisch; boch mochte ich fie entschieden für Alanginstrumente erklären. Sie sind aus einem Erze gegoffen, das unserm Pinchbeck gleicht und wie das Meffing eine Mischung aus Aupfer und Zink ist, nur daß der Antheil des Kupfers darin die Oberhand behält. Zinn ist wahrscheinlich nicht darin enthalten; Silber würde höchst wenig und wahrscheinlich nur zufällig behgemischt sehn.

Daß biefe tonenden Inftrumente ichneden- ober hornartig gebogen find, scheint bon ber Form ber Blaginftrumente bergenom= men; baf fie einen Ginfchnitt haben, ber inwendig burchläuft, nabert fie unfern Schellen; bag fie nicht gefchloffen find, unfern 20 Stimmgabeln. Man barf nur einen fleinen Stein hinein werfen und fie fcutteln, fo geben fie einen Ton wie unfre Ruhgloden. Bielleicht murbe burch außeres Anschlagen ber Ton aus ihr herausgeloctt; vielleicht fafte man eins in jebe Sand und folug benbe aufammen, ba fie benn einen guten, und wenn bas eine fleiner 25 war als das andre, einen harmonischen Ton von fich geben konnten. Bu triegerifchen Rlangzeichen icheinen fie mir nicht geeignet zu fen: eber zu religiofen ober vielleicht profanen Feften. Ge findet fich teine Spur von einem Ohre, daß man fie angehangen habe. Wollte man sagen: sie könnten an einem Strick um den Hals 30 gehangt worben febn; fo mußte man fich benfelben ftart benten, weil fie fonft beb ber geringften Bewegung, wegen bes Rlaffens ber Schnede, abgeruticht maren.

Handschriften: Je zwei Folioblätter von Riemers Hand beschrieben; beide eigenhändig unterschrieben; in der zweiten auch das Datum eigenhändig. Beide sind Vorarbeiten, aus denen der im Text abgedruckte Aufsatz, besonders dessen erster Theil erwachsen ist. Genau betrachtet scheinen fie auf alle Falle zu ben Ringen, Triangeln, Rlapperblechen, Cymbeln und Schellen zu gehören, womit ungebilbetere Bölfer ein Scharivari statt Musik bey ihren Feberlichkeiten hervorbrachten. Indessen ift keinem der Alterthumsfreunde, der sie bisher gesehen, in natura etwas dergleichen vorgekommen. Ob in antiquarischen Schriften ähnliche Gegenstände beschrieben oder abgebildet sind, wird man underzüglich nachsehen.

Welcher Nation und welcher Zeit sie angehoren, ist schwer zu bestimmen. Der Gehalt bes Metalls wird barüber wenig Austunft geben, weil dieser an allen dergleichen Dingen nicht sonder- 10 lich variirt. Der zum größten Theil edle Rost, womit sie überzogen sind, hat die Eigenschaft daß er das damit bedeckte Metall vor weiterer Oxydation sichert, und es kann deswegen sehr lange in der Erde liegen, ohne daß seine Form zerstört wird.

Die Bolltommenheit bes Guffes jedoch, durch den fie hervor= 15 gebracht find, deutet auf eine hohe technische Cultur der Arbeiter, welche solche versertigten.

Ob man fie nun beshalb für beutichen ober romifchen Urfprungs halten foll? Darüber ware weiter ju forschen und ju benten.

Um jedoch einige Vermuthungen weiter auszubilben, so ware 20 wünschenswerth zu ersahren, was überhaupt schon früher im Boigt-lande, und besonders um Köstrig, von Alterthümern ausgegraben worden, und vorzüglich, ob sich etwas darunter besindet, das eine menschliche oder Thier-Gestalt nachbilbet, wodurch man am ersten auf die Epochen geleitet wird, in welchen dergleichen versertigt 25 worden.

Ein Rachtrag zu gegenwärtigem flüchtigen Auffat, ber um nicht verspätet zu werben, ohne Hulfsmittel geschrieben wurde, wird, sobald die nöthigen Schriften zusammengebracht find, sogleich erfolgen.

Jena den 27 September 1809.

3. 28. v. Goethe.

Die im September vorigen Jahres bey Köftrit ausgegrabenen metallnen schneckenförmigen Körper scheinen allerdings beym Gottes= 35 bienft gebrauchte Klanginstrumente gewesen zu sehn. Ich glaube eine nahere Spur von benselben entbeckt zu haben, und zwar in

ben Berhandlungen ber ersten beutschen Concilien. Der Indiculus Superstitionum et paganiarum, welcher zu jener Zeit gefertigt worben, und worin die aberglaubischen heidnischen Gebräuche, die noch unter ben Christen im Schwange gingen, ja wovon sich 5 einige bis auf unfre Zeiten fortgepflanzt haben, verzeichnet find.

Der zweh und zwanzigste Artikel spricht De tempestatibus, cornibus et cochleis, welches nach meiner Überzeugung zu überseigen und zu paraphrasiren sehn möchte: Bon dem abergläubischen Gebrauche, welcher beh Gewittern üblich ist, daß man mit Hörnern 10 und schneckenformigen Instrumenten ein Getose macht.

In ähnlichen Fällen, behm Abnehmen und Berfinstern bes Mondes, waren unter ben rohen Bölfern solche Scharivaris gebräuchlich; und was die Gewitter betrifft, so ist das Läuten ber Gloden beh ben Katholiken noch immer in Übung.

Bon Falkenstein, dessen Nordgauische Alterthümer ich vor mir habe, ist auf der 290sten Seite des Prodromus zwar nicht gerade dieser Meinung; aber er führt sie doch an und läßt sie als wahrscheinlich gelten. Was die cochleas betrifft, scheint er mir dagegen sehr in Irrthum zu sehn, daß er sie für schneckens treppige Kirchthürme hält, auf welche man gestiegen, um durch Blasen der Hörner das Angewitter zu vertreiben.

Mir ift bagegen hochst wahrscheinlich, baß bie in Köstriß gefundenen Klanginstrumente biese cochleae sinb, und baher alle Aufmerksamkeit der Alterthumsfreunde verdienen.

s Sie find mit großer Runft gegoffen, und fețen also eine Gießerei voraus, die wir wohl schwerlich damals in Wendischen Landen vermuthen können.

Schon zu den frühern römischen Zeiten hatten die Hermuns durer einen Handelsweg durch das Saals und Rednits:Thal nach 30 der Donau eröffnet, und durften selbst dis Augsdurg ihre Waren bringen, da andere Bölker nur bis an die Gränze kommen durften. Daß sie damals beh ihrem Tauschhandel auch manches Metallische, Gußs und andre Waren, mit zurückgenommen, vielleicht auch dort auf Bestellung machen lassen, liegt in der Natur des 35 Handelsverkehrs.

Doch scheint mir, baß ber Ursprung unserer Schneckeninftrumente nicht soweit zu suchen feb. Durch Attila bebrangt, zog sich eine Raffe Metallarbeiter aus Steiermart bis bahin, wo gegenwärtig Rurnberg erbaut ist; und es scheinen besonbers Gießereyen

...

aller Art gar balb baselbst florirt zu haben; ja die Rußigen, welche zu Nürnberg noch heutiges Tages eine große Gilbe ausmachen, mögen wohl in ununterbrochener Reihe von jenen Emigranten abstammen. Sollte ich daher eine Bermuthung aussprechen; so würde ich sagen, daß es mir wahrscheinlich vorkomme, diese 3nstrumente sehen vor Carl dem Großen zu Rürnberg gegossen, und zur Zeit der Concilien, welche alle abergläubischen Handlungen verfolgten, vergraden und so für unsre Zeiten aufgehoben worden. Die Stätte, wo man sie gefunden, giebt vielleicht zu weitern Bermuthungen Anlaß.

Jena b. 14 März

1810

Goethe

Zu der Erwiderung auf Welckers Sappho.

Daß indes auch Rachfolger des Polygnots weibliche Figuren zusammen gruppirt, davon geben uns die Überreste der Siedelzbilder des Parthenons ein unverwerfliches Zeugniß. In dem 15 lehrreichen Werke: The Elgin Mardles London 1816 finden wir auf der fünften und folgenden Platten die Siedelgruppen des Parthenons, wie sie 1683 noch im Stande waren. Auf der Westzeite sah man eine bekleidete in das Sewand eingewickelte Figur an der Erde sigen, auf deren Schooß eine ganz Rackte, so daß 20 wenn man erstere für Chloris wollte gelten lassen, sie ganz eigentzlich unter den Anien der Thyia läge. Nach den Auslegern jedoch soll hier Ceres und Proserpina gemeint sehn.

Auf der Oftseite ist abermals die lieblichste Berbindung zweher, ja dreher weiblichen Figuren zu sehen. Die Mittlere sitzt wenig 25 erhöht und hat ihren Schooß ganz eigentlich bereitet zum Ruhezlager einer andern weiblichen Gestalt, die von der linken Seite herein, auf einem Sockel liegend, mit den Ellenbogen zwischen

Handschrift: Zwei Folioblätter; das erste doppelseitig von Kräuters Hand beschrieben. Goethes Autorschaft ist zweifelhaft; eher dürfte Meyer der Verfasser sein, weshalb das Stück nicht in den Text eingereiht worden ist. Einige Schreibfehler sind stillschweigend corrigirt.

<sup>14</sup> Überreste nach Bilder H 28 Ellenbogen aR neben Urmen H

ben Anieen, mit bem Haupte an dem Hals ber andern liegt und ihren rechten Arm auf den Anieen der dritten neben ihr erhöht sitzenden ftützt.

# [Über Magdeburger Kunstsachen.]

n. 4

5 Otto, Erzbifch. geboren 1361, Monument, Sanbstein. Biel fpater. Bielleicht zwehte Halfte bes funfzehnten Jahrhunderts.

p. 8

Die Ranzel gab ben Ton, ber nun in einer fich berschlimmernben Zeit immer fort ab Mingt.

p. 10.

v. Arnftebt. Epitaphium 1608.

10

Berkunstelt in allem; in ber Architecktur, ber Disposition, ben Figuren, ben Zierrathen. Ein Muster bes Misbrauchs einer hochgekommenen Technik. Berkünstelt ist ber eigentlichste Ausbruck; 15 benn man kann biesem Wercke bas absurd, ja rasend ist einen gewissen Geift, einen gewissen Geschmack nicht absprechen.

Es fteht immer noch in ben Grangen einer gewiffen Manier welche burch bie Rangel eingeführt und herrichend wurbe.

p. 11.

v. Hoptopf. Probst. Epitaph, halb grau, halb weiß. Die Manier geht in bas detestable hinüber. Es ist einem Manne ber 1599 starb von einem Bruber viel später gesetzt.

Handschrift: sechszehn Octavblätter, auf welchen eigenhändige Notizen verzeichnet sind zu der Beschreibung der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten und Kunstsachen der Stadt Magdeburg von A. C. Meinecke (1786). Diese Notizen beziehen sich sämmtlich auf die Domkirche. Sie sind hier abgedruckt, soweit sie Urtheile, nicht nur thatsächliche Angaben enthalten. Goethes Urtheil ist von dem des zopfigen Buches gänzlich unabhängig. Die Aufzeichnungen entstammen jedenfalls der Reise von 1805; (vgl. Annalen Bd. XXXV, S. 207; Brief an Carl August Bd. XIX N. 5131).

1 Haupte nach Hals H

p. 13.

Ebitha Rapferinn + 947. Monument. Sanbftein.

Gin Sarg mit abwechselnden Wapen und heiligen Bilbern. Nicht gleichzeitig mit der Wiedererbauung, wahrscheinlich aus der zweyten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts. Das 5 Gesicht beschädigt, aber so wie die Hande sehr natürlich und ruhig edel.

Das Sanze wegen ben Umftanben nicht zu überfeben.

Die Falten scharf gebrochen, aber im Ganzen wohl vertheilt und mit einer Wahrheit ansprechend. Die Beiwesen um ben 10 Sarg haben benselben Character.

p. 14

Statuen über bem hohen Altare.

Gleichzeitig mit ber Wieberaufbauung bes Doms von 1211 bif 1363. Zeit der Nichtform.

NB. Gefrümmte Engel und Könige zu ben Fugen ber Beisligen und Rabfer.

p. 16.

Abelbert Erzbischoff von 1383-1403.

Das Monument ist von Erz, war zum Liegen auf dem Grabe 20 bestimmt. Steht jeht aufrecht an der Wand. Die Figur unter Lebensgröße. Die Stellung überhaupt aus dem Kupfer ersichtlich. Der Kopf ganz Relief (das Relief der Figur nimmt nach den Füßen zu ab).

Die Augäpfel vortretend. Kein oberes Augenlieb, bas 25 untere wenig bezeichnet. Keine Inkassaut ber Augen. Die Rase wohlgebildet, der Mund nicht ohne Ausdruck. Die Ohren ganz ohne organischen Begriff wie Muschzierrathen.

Die Stideregen an ber Stola fauber cifelirt. Die Falten geben grab ab, ohne Beugung und Rnide.

Die Figur hat keine im Ganzen burchgehenbe Proportion, aber einen Sinn von Grosheit ben schwachen, ungleichen Schultern, zu kurzen Oberarmen, zu großen handen.

Die kleine Figur unter bem Bischoff ist eine barbarische Rachahmung bes Dornziehers vom Capitol. Die kurz abgeschnitten 35 Haupthaar bezeichnen einen Jüngling, die Geschlechtstheile find

<sup>4</sup> mit der Wiedererbauung eingefügt  $g^1$  14 Wiederaufbauung — 1363 eingefügt  $g^1$  1491. Erhauung H

zweiheutig. Bu ben Fugen ber Seiligen und Ronige finden fich bergleichen.

Das Wert ift volltommen erhalten, scharf und beutlich; unzweifelhaft gleichzeitig und höchst schare.

p. 17.

b. Lochau, Bappenmonument, Erz.

Auch eine Platte. Sollte mahrscheinlich mit bem vorigen in eine architectonische Ginheit verbunden werben.

Wie das Borige. Im Ganzen abgeschmadt. Das Hautrelief wist mit dem flachsten und mit Mittel-Relief ohne Geschmack durcheinander gebraucht. Sie konnten alles machen und wußten nicht, wie und wann sie ihre Fertigkeiten anwenden und nutzen sollten.

p. 18.

Mauritius (St.). Bilb aus Alabaster. Die Jahrzahl 1417. 15 Steht auf dem Piedestal das älter ist als die Statue. Sie selbst ist unerfreulich. Manierirt. Wahrscheinlich aus der zweiten hälfte des sechszehnten Jahrh.

v. Lochau (Domherr). Monument. Erz. 1623.

Gine Platte mit bem ftehenden Bilb.

Dendmal einer verschrobenen Kunst, die Sinn, Geschmad, Geist, alles verlohren hat und doch mit einer gewissen Fertigkeit und hefonders einer sich selbst überschreitenden Technit fortwirdt. 3. B. der lange Rock ist von geschnittnem Samut supponirt und die Blumen sind erhaben gearbeitet.

p. 19.

Friedrich Ergb. von 1445-1464.

Das Monument von Erz, war zu liegen bestimmt, jest aufgestellt aber schlecht locirt.

Die Figur über Lebensgröße. Der Kopf völlig Relief; das Relief ber Figur nach unten abnehmend. Das Gesicht ein wenig gescheuert und flumpf, aber zwischen Natürlichseit und Styl mit besonderer Wahrheit und Grosheit gebildet. Die Figur tüchtig, in sich selbst zusammenhängend, das mannigfaltige Gewand mit vielem Sinn, in seinen Theilen disponirt; das eiselirte daran ist wenig und roh.

6 Erz eingefügt  $g^1H$  7 Sollte nach wie H 16 Manierirt] Manierit H 18 Jahrzahl eingefügt  $g^1H$  34 ciselirte] cicelirte H.

- In einer Hauptstadt würde dadurch nach und nach eine unschäßbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren denkt, die bedeutenden Personen der In- und Außenwelt aufgestellt sehn würden.
- 5 hierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten ohne großen Auswahd geschlagen werden und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das In- und Ausland entstehen.
- Die Mahleren hingegen mußte auf Bilbnis keine Ansprüche machen.

  Die Portraitmahlerei mußte man ganz den Particuliers und Familien überlaffen, weil fehr viel bazu gehört, wenn ein gemahltes Portrait verdienen soll, öffentlich aufgestellt zu werben.
- Allein um den Mahler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemähldes, das ohne weitern Bezug fürtrefflich ift oder sich dem Fürtrefflichen nähert, immer allegemeiner anerkannt werde. Zede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Beledung der Kunst thut, wenn sie die Aussührung eines selbstständigen Vildes möglich macht.
  - Man müßte ben Künstler nicht mit verberblichen Allegorien nicht mit trocknen historischen ober schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen academischen Masse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Bermögen zueignen.
  - Niemand mußte fich wundern, Benus und Abonis in einer Regierungsjessionstube, ober irgend einen homerischen Gegenstand in einer Rammersession anzutreffen.

Stalianifche Behandlung.

Bulfe burch Characterbilber.

Bimmer ber Dieci in Benebig.

Wirfung hierbon.

25

35 In großen Städten schließt sich's an das übrige Merkwürdige. Kleine Orte macht es bedeutend.

Guercinifche Werte in Cento.

<sup>5</sup> Hierzu aus hieraus H

Anhanglichfeit an bie Baterftabt.

Freude, dorthin ans der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirfen. Röglichleit, hierbey überhaupt ohne Bartengunft zu handeln.

- Die Academien sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der außgetheilten Preise öffentlich motiviren.
- So and warum diefem und jemen eine foldse Bestellung zur Ausführung übergeben worden.
- Ben der jehigen Publicität und ben der Art, über alles, selbst auch über Lunstwerte mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschialiche Urtheile erwarten. Aber sie handeln nur nach Grundsähen und Überzengung.
- Es ist hier nicht von Mehrroducten die Nede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Berslegers als des Bersassers und Wertes. Ist das Wert verslauft, so lacht man das betrogne Publicum aus, und die 15 Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Vild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Reisenden immersort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte, und manches, was man ansangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Gerren tommen.
- Die Hauptsache beruht boch immer barauf, daß man von obensterein nach Grundsätzen handle, um unter gewissen Bedingungen das möglich Beste hervorzubringen; denn daß gegen Runstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervors 25 gebracht werden, immer manches zu erinnern sehn würde, verssteht sich von selbst.
- Bas also aus einem solchen Mittelpunct ausginge, mußte immer aus einem allgemeinen Gefichtspunct mit Billigkeit beurtheilt werben.

Möglichkeit der Ausführung in Absicht auf's Ctonomische. hier ift besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unabhängig, theils vom Confens der Obern abhängig find. Thatigleit junger Leute.

<sup>2</sup> aR  $g^1$  Hüeğli H 3 handeln. neben wirken von Eckermanns Hand mit Tinte über einer vermuthlich Goetheschen Bleistiftcorrectur H 4 wegen der g aR H 9. 10 mögen — ungerechte Eckermann aus mag sie sich aufs strenge ja ungerechte H

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zweden, um bas übel zu lindern.

Sobere Wohlthatigkeit burch Circulation, in welche eine geiftige Operation mit eingreift.

5 Lob ber Runfte bon biefer Seite.

## Zu

# Albrecht Durer's driftlich-mythologische Sandzeichnungen

(Besprechung von J. H. Meyer).

Da unfere Leser bereits erfahren haben, zu welchem Zweck biese Zeichnungen Dürer's ursprünglich verfertigt worden, und da wir voraussezen dürfen, daß jeder Kunstfreund bemüht sein werde, sich sobald als möglich das Bergnügen eigener Anschauung zu versichaffen: so wäre es überslüffig, hier ein Berzeichniß von dem Inhalt berselben zu geben. Anstatt dessen aber wollen wir sie nach ihren vorzüglichsten Eigenschaften betrachten, um dadurch die Bewunderung zu rechtfertigen, die wir für sie empfinden . . . . . .

Sollte es etwa einigen unserer Leser als ungewöhnlich und ganz außer der Regel scheinen, daß die gegenwärtige beurtheilende Anzeige fast aus Lauter Lobsprüchen gewebt ist: so bitten wir sie, auch die besondere Beranlassung zum Lob zu bedenken, die weder ihnen 15 noch uns so bald wieder begegnen wird.

Druck: Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung 1808 Nr. 67. Dieser Aufsatz galt früher ganz oder grösstentheils für ein Werk Goethes. Im dritten Bande der "Vierteljahrschrift" S. 374 wies ich nach, dass er nach Massgabe des erhaltenen Originalmanuscripts fast ganz von Meyer stamme. Die beiden hier abgedruckten Absätze sind die einzigen, welche in Meyers Manuscript fehlen, und dürften von Goethe stammen.

# Zu den Maximen und Reflexionen.

Runft eine andere Natur, auch geheimnisvoll, aber verständlicher, benn fie entspringt aus bem Berstanbe.

Handschrift: Eigenhändige Aufzeichnung mit Blei in einem Notizbuch Blatt 2 Seite 1, im Besitz der Weimarischen Grossherzoglichen Bibliothek; nach Natur aber eine

Jebes gute und schlechte Kunstwert, sobalb es entstanden ist, gehört zur Natur. Die Antike gehört zur Natur, und zwar wenn 5 sie anspricht, zur natürlichsten Natur, und diese eble Natur sollen wir nicht studiren, aber die gemeine! Denn das Gemeine ists eigentlich was den Herren Natur heißt! Aus sich schöpfen mag wohl heisen, mit dem eben fertig werden, was uns bequem wird.

Handschrift: Vgl. Lesarten zu den Maximen und Ressegionen H<sup>12</sup> Seite 8. Denn — wird neben Denn (darüber diese) das heißt (darüber Gemeine) heißt denn doch wohl den HE. Natur das Gemeine, das heißt aus sich schöpfen so eben damit fertig werden. was uns allenfalls bequem wird

Die höchste Absicht ber Runft ift menfchliche Formen zu zeigen, 10 so finnlich bebeutenb und so schon als es möglich ift.

Dieser auf einem länglich viereckigen Blatt  $g^1$  verzeichnete Spruch ist wörtliche Wiederholung eines Satzes aus dem Brief an H. Meyer vom 27. April 1789; ob er demnach in den Text der Mazimen aufzunehmen sei, erschien fraglich, um so mehr als die ergänzende zweite Hälfte der Briefstelle ihm fehlt; diese lautet Bon sittlichen Gegenständen soll sie nur diesenigen wählen, die mit dem Sinnlichen innigst verdunden sind und sich durch Gestalt und Geberde bezeichnen lassen.

Die Schönheit zeigt (?) milbe hohe Übereinstimmung (?) alles bessen was unmittelbar ohne Überlegen ober Rachbenken zu ersfordern gefalle. Handschrift: g auf der Rückseite der oberen Hälfte eines Briefblattes in Quart, das den Anfang eines Briefs an Schelling bei Übersendung seiner "Naturphilosophie" (1806) enthält (Em. Excellenz bin ich fo frei . . . . . ).

Die Runft foll bas Penible nicht vorstellen. Handschrift: Schmaler Streifen g1 beschrieben.

Urfache bes Dilettantismus Flucht vor ber Manier, Unkenntniß der Methode, Thorigtes Unternehmen, gerade immer das Unmögliche leiften zu wollen, welches die höchste Kunst erforderte, 5 wenn man sich ihm je nähern könnte.

Handschrift: Eigenhändig mit Blei auf länglich viereckigem Blatt.

Philipp hadert hatte einen jungen Burschen zur Bebienung, ber nach und nach die braun getuschen Feberzeichnungen seines herrn auf eine bewundernswürdige Weise nachbilden lernte. Dies ist die wahre Entwicklung eines mäßigen ober kleinen Talentes.

Handschrift: Fortsetzung des Spruchs In der wahren Runft nach hervorgegangen; mit rother Tinte durchstrichen; näheres s. Lesarten.

3hilipp Hadert, vielleicht ber einzige Künstler meiner Betanntschaft, welcher burchaus verstand, was zum Künstlerleben
gehört, machte nie einen vergeblichen Strich; seine Bleistiftzeichnungen von Bäumen, Baumgruppen, ja Disteln und Krautparthieen
waren jederzeit so angelegt, daß sie allenfalls auf Berlangen eines
15 Liebhabers, mit Bister in Licht, Schatten, Mittel und Cocaltinten
versetzt, straff aufgezogen, mit einem grünlichen Rahm eingeschlossen,
zur geldwerthen Production herausgeschaffen werden konnten.

Handschrift: Fortsetzung des Spruchs Eine solche Arbeit nach Berf, mit rother Tinte durchstrichen; näheres s. Lesarten.

Reine Darstellung wird als Kunftwerk anerkannt, wenn fie nicht aus der großen und weiten Welt wie durch einen Rahmen 20 abgeschnitten. Handschrift: Fortsetzung des Spruchs & steht manches Schöne; Näheres s. Lesarten. Das Obige durchstrichen; aR eigenhändig Bebente man nun aber und abermals

Bei Betrachtung von Kunstwerken, sowohl bichterischen als bildnerischen des 3. und 4. Jahrhunderts läßt sich bemerken, wie lange die Künstler noch am alten guten Sinne sestgehalten haben, da schon alles um sie her dafür erstorben war. Erklärungsart der Kunstwerke auf diesem Wege. Sie sind keineswegs abstrus, sondern plastisch zu nennen. S. das capitolinische Basrelief mit dem Prometheus pp.

Druck: Goethe-Jahrbuch XIV, 12 durch B. Suphan.

Handschrift: Rückseite einer Visitenkarte Le Baron de Block p. p. c., von des älteren John Hand beschrieben.

Friedrich der zwehte zu Pferd nach Chodowieck ist in Zinn gemahlt in Nürnberg — — gewöhnlich führt er die Soldaten der Kinder an und ist auch da noch ehrwürdig.

Ich möchte ihn aber boch auf ähnliche Art weber in Lebensgröße noch weniger Coloffal mit Augen feben.

Beichnet doch Gure patriotischen Gegenstände! Gin König, ber auf einer Brunnenröhre [?] sitzt und benkt. Ja wenn ihr seine Gebanken zeichnen könntet!

Gin folder Ronig hat mit einer bilbenben Runft [nicht?] gu thun; er foll nur im Geift und in ber Bahrheit verebrt werben.

.... belohnt immer in offenbarer Stille, und wenn euch ein tabelnd Wort trifft, so laßts ja hingehn; aber reizt nur einander, diese Armseligkeiten immer lauter und lauter vor den 20 Ohren der Welt auszulachen.

Wenn ihr fagt: wir machen so, da hat kein Mensch was dagegen; sagt ihr aber, ihr sollt's auch so machen, euch nach unser rer Beschränkung beschränken, da kommt ihr um Bieles zu spät.

Handschrift:  $H^{12}$  Blatt 1, Seite 2 sehr schwer leserlich. Ein folgher — werden aR. Es folgen sechs unleserliche Worte. und — hingehn aR euch — fpät aR.

Ein Bilbhauer, ber aus Maxmor Patrioten — Husarenpelze hauen muß, sollte dies mit Zerknirschen als einer traurigen Nothewendigkeit gehorchend verrichten und sich freuen, wenn sich eine fremde Stimme erhebt, die das nun eben nicht als das Ziel

Handschrift ebenda all schwer leserlich Bildhauer nach Künstler der  $H^{12}$ 

5 Paris ift offen; Italien wird's auch werben; solang uns ber Athem bleibt, werden wir den Künstler in das Weite der Welt und Kunst und in die Beschränktheit seiner [unleserliches Wort] weisen.

Beschränkt boch den Künstler nicht durch solche — — 10 fühlt sich doch ohnehin jeder in dem weitesten Welt = und Kunstgenuß beschränkt genug.

Sich in feiner Befchranttheit gefallen ift ein elender Zuftand; in Gegenwart bes Beften feine Befchranttheit fühlen ift freylich tein Glud, aber es tann jum Glud führen — angftlich, aber biefe Angft erhebt.

Indem das heil. römische Reich dem verdienten helben eine Statue sehen will, sezt es in Corpore in eine Lotterie. Es ist zu fürchten, daß es eine Kunstniete zieht.

Handschrift: Derselbe Fascikel Blatt 4, Seite 1. 52 nach solche folgt ist doch 57 nach ängstlich, aber folgt es erhebt 59-61 Indes — sieht aR.

Das Menschlich liebenswürdige garte unter ber Form einer 20 imaginirten Bilbenden Runft. Alosterbruder, Sternbalb.

Handschrift: Quartblättchen  $g^1$ 

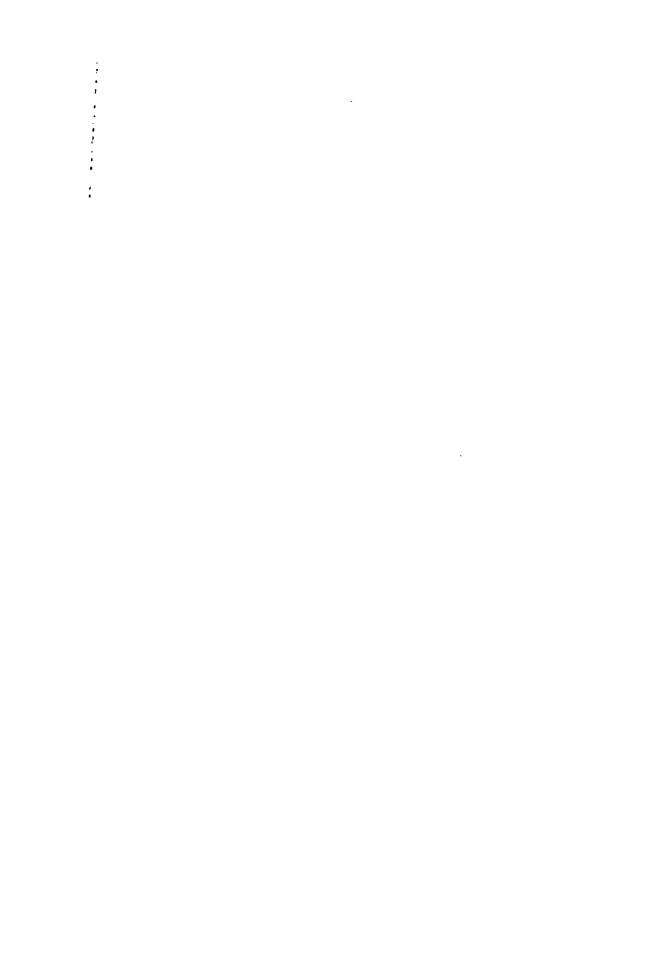

Lesarten.



# Rachricht an Runftler und Preisaufgabe 1799.

## Druck.

J: Propplaen. Zweiten Banbes erftes Stud, 1799 S. 162-174.

## Handschrift.

Vier Folioblätter von Geists Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen, bis 7,27 babei.

## Lesarten.

3, 4 1799 fehlt HJ 5 jene] die H welche - follte g neben in der bildenden Kunst H 7 uns folgt die H ein= gegangene aus eingegangenen H Nachrichten über Berichte H s nicht weniger die g über nächst dem H Urtheile folgt der critischen Blätter H 13 das g über was H 14 man g über die Propyläen H ju g üd $\mathbb{Z}$  H fuchte g über wollten H15 Frage g über Sache H 4, 1 bei einem] durch einen Haus eignem Triebe g aR H veranlaßt nach verlangt H dahin g üd $\mathbb{Z}[H]$  4 gut g über gründlich H 6 schien — einem g über mag es gut ja wohl bas Befte fenn, einen H 7 fich hat g aR H Gelegenheit folgt zu H gaben aus geben H 10 nach — Überzeugung g aR H 11 und fagen g aR nach wo Hbemjenigen g aus berjenige H 13 bem g üdZ H fich g über jenen H anschließt g über erreichen wird H 14 eine — zu g neben das accessit von  $\dots$  erhalten soll H18 biefelbe g aus demselben H 19 Bieles g über vielleicht H23 wohin fich g über in deren Erinnerung H achte g üdZ H 24 berfett] fteht g über gerne lebt H feine höchften Ziele g aus fein höchftes 25 befinden aus befindet H folgt nach welchem er 5, 5 haben gestrichen, dann wiederhergestellt, Goethes Berte. 48, 8b.

٠. ـــ .

darüber glauben H 7 er g über derfelbe H aufgeftellte Bebingung erfülle g über und neben aufgenommene Gigenschaft 8 follte g über mußte H 9 Bildhauer nach für H besitze H beiderlei Rünftler g ud H 16 und fich g über damit er H umsonst folgt sich H 17 - 19 Die - zuführt g neben Die Scene aus der Ilias III Befang D wo Denus dem Paris die Belena zuführt H 20 symbolische nach allegorische H 22 allemal nach doch H 25 Bortheil folgt von H bildende Rünftler g aus von ber bildenden Runft H 11 ersuchen g aR statt fordern fie auf, bitten H 15-17 Der-tann g aR H 20. 21 der= 19 Zeichnungen folgt von der gedachten Aufgabe Hgestalt-fie g aR H Prophlaen, folgt bis H 21 langstens folgt auf H in über nach H 22 einlangen können g über frankirt 24 der - gefaßt g neben geurtheilt H jeden einzusenden H folgt der Concurrenten H 26 empfangen über bekommen H 7, 3 überflüffig nach volltommen H 11 foll folgt Denn wir versichern es hiermit feierlich in Sachen der Kunft haben wir weder begunftigte Widerfacher Das Derdienst hat unsern Beyfall wo sich solches auch findet und wir haffen allein das Mittelmäßige und Schlechte fame daffelbe auch vom nachften Dermandten oder freunde. es mare sogar eine schmerzliche Beleidigung wenn uns jemand zumuthen wollte ihm in diesem falle um perfonliche Derhaltniffe willen gefällig zu feyn. Um allen Derdacht auszurotten der fast jedesmal den Preisaufgaben schädlich wird foll offenbar gehandelt werden und das Publikum foll über unser Urtheil richten können. Deswegen Statt dieses offenbar von Meyer stammenden Passus hat Goethe nach verschiedenen Correcturversuchen aR g Zeile 12 - 19 des Textes Doch — Zwecke hinzugefügt H 20 ausgegeben wird güber erscheint H 22 die — worden g über der Preis und das accessit zugefallen ift H 23 zugleich werben g udZ nach um fie jedem Kunftverftändigen unter Augen zu bringen foll beiben nach allen H 24 Zeichnungen folgt die leer ausgehen H 26 Nummern g über 1. 2. 3. 4 und f. w.

# Die Breisaufgabe betreffenb.

1. Preisertheilung 1800. 2. Recenfion ber eingegangenen Stude (Schluss). 4. Die neue Preisaufgabe auf 1801. 5. Flüchtige Überficht über bie Runft in Deutschlanb.

# Druck.

J: Propplaen. Dritten Bandes zweites Stud S. 97-102, 163-169, 172. 173.

Handschrift vgl. Paralipomena.

## Lesarten.

15, 21 des Hector] des Hectors J nach durchgängigem Gebrauch von C 38. 22, 4 Schule] Schole J

# Preife. 1801.

## Druck.

J: Intelligenzblatt der Allgemeinen Litteratur-Zeitung N. 234. 9. Dez. 1801.

Weimarische Runftausstellung vom Jahre 1801 und Preisaufgaben für bas Jahr 1802.

# Druck.

Allgemeine Litteratur-Zeitung 1802. Extra-Beilage zum ersten Quartal.

Handschriften vgl. Paralipomena.

Weimarifche Runftausstellung vom Jahre 1802 und Preisaufgaben für bas Jahr 1803.

## Druck.

 $\boldsymbol{J}$ : Allgemeine Litteratur-Zeitung 1803. Extra-Beilage zum ersten Quartal.

Lesarten.

60, 14 um fehlt J

Weimarische Kunftausstellung vom Jahre 1803 und Preisaufgabe für bas Jahr 1804.

## Druck.

J: Jenaische Allgemeine Litteratur-Zeitung 1804. Extra-Beilage zum ersten Quartal.

#### Handschrift.

H: Siebzehn Quartblätter, von Geists Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen. Im Besitz des Frankfurter städtischen Museums, in Aufbewahrung des Deutschen Hochstifts im Goethe-Hause. Blatt 1—5 enthalten den Racktag zu Bolygnot; Blatt 6 und 7 den vierten, Blatt 8—13 (Vorderseite) den fünften, 13 ff. (Rückseite) den sechsten Abschnitt. Von Blatt 14 ist die untere Hälfte abgeschnitten; die Rückseite der oberen unbeschrieben. Blatt 16 ist auf der Rückseite unbeschrieben. Die antiken Namen sind hier meist in lateinischer Form gegeben, während der Druck die griechische zeigt.

#### Lesarten.

63, 2 Haben g über Machdem H oben eingefügt g H 5 sei es bergönnt g über wenden wir H nochmals g über wieder H 6 zu wenden g eingefügt g solgendes g über einiges g

12 und folgt für H 13-16 fo - verbienen auf übergeklebtem Streifen; durunter Freundes baraus einigen Nachtheil gieben, fo haben wir bei biefer Gelegenheit Folgenbes au bemerken H 23 widerfährt nach gesch H 64, 1 Obysseus] Ulyg H 2 darunter folgt mit H 14 Denn g aR nach eckiger Klammer Hleiht folgt ja noch H 23 unzweckmäßig folgt da HRückblick folgt und Preisaufgabe aufs laufende Jahr H aus eine H 11 Sentimental-Unbedeutenden aus Sentimentalen= Bebeutenben H 13 wollen folgt und H 19 muffe g neben müßte H 25 einen aus einem H 66, 2 mögen folgt sich H 7 Aphrobite] Benus H 8 man folgt sich H 12 allerbings folgt jum Unfang H 14 Bilbe] Bilb H 17 in eingefügt g H 18 Felb folgt dazu an H 22 von folgt der H 27 Berhältniß folgt zusammen H 67, 2 worden aus wurden H 3 Obpsseus aus Ulph H Diomedes aus Diomed H 5 That folgt ge= wöhnlich H 7 ebenfalls folgt zur Darftellung H 20 eine Aufgabe g aR H fie g über er H 23 dgl. 24 berfelben 68, 1 Andromede] Andromeda H g aus beffelben H geschlachte aus ungeschlachtete H 11 muffe aus muffen H Da= burch g aR statt so H 18 sowohl g eingestügt H21 eigent= lich folgt auch H 24 Obyffeus] Ulyffes H25 Bolyphemos] Polyphems H69, 3 Jhr aus Jhm H 4 Bolpphemos] Polyphem H 6 Obyffeus] Ulyffes H 8 bleiben g über möch: 10. 11 auf — Leibenschaft g aus auf leibenschaftlichen Ausdruck, Alter, Geschlecht, Bewegung H 12 barzustellen folgt 17 umständlicher g aus umständlich folgt hier H22 Berg: ober g aR H ftromes über fluffes H 23 ober benten] ober fonft vorstellen g über denken H Bearbeitung über Darstellung H 70,2 in aus uns im H 4 Womit — Schluss von VI g ben benn H 5 öftern öfteren H

# Erflärung.

#### Druck.

J: Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1804. Nr. 4.

#### Handschrift.

H: Die oben beschriebene Handschrift des Deutschen Hochstifts; Blatt 17, Geists Hand mit eigenhändigen Correcturen.

#### Lesarten.

70, 10 vorausgeht g Und da wir denn doch einmal eines Con erwähnen, so steht vielleicht auch nachfolgendes hier nicht am unrechten Platze darunter von Meyers Hand Orte.

12 überhaupt g aR H 15 sei aus sehn soll H Insosern—ein g über Wird daher der H 16 wird g eingestigt H so sift ja g aR statt so kann ja H wohl folgt die Vertheidigung H demselben eingestigt g H 17 wiederholt solgt werden destwegen stehe solgendes hier H aR nochmals wiederhohlt 3u—erlaubt g H 18 beim aus beh den g 21 den aus dem H 22 Foderungen aus Forderungen H

Einiges aus bem Lebens= und Runftgange Herrn Martin Wagners.

#### Druck.

 ${\it J}$ : Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung Nr. 6.

## Handschrift.

H: Blatt 15 und 16 der oben beschriebenen Handschrift des Deutschen Hochstifts. Geists Hand mit Goethes Correcturen und einigen durch die letzteren nothwendig gewordenen Druckvermerken Meyers.

## Lesarten.

71, 10—12 Einiges — Wagner aus Run noch einiges von den Lebensumständen unseres Künstlers. Derselbe H Lebens: — Wageners g aR, über dem Ganzen von Meyers Hand als Übersschrift H Herr Wagner aR von Meyers Hand 14 Jahre] Jahr H 15 wozu g statt weil H Reigung folgt dazu H

16 burch die g neben einige H 18 sich eingestügt g H 20 sühre folgt er H verließ folgt daher g H 24 wolle aus wollte H 72, 7 in g neben an H 12 Jahre] Jahr H 14.15 (die — befragt) g quer aR die sehlt H 20 sich eingestügt g H 21 sinden g über ist H

Weimarische sechste Kunstausstellung und Aufgabe zur siebenten.

# Druck.

J: Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1804. Nr. 137.

# Handschrift.

H: Folioblatt im dritten Vol. der Acta den ausgesetzten Preis betreffend 1804. So wie andere sich auf Kunst beziehende Mittheilungen — 1805. Von Riemers Hand beschrieben mit eigenhändigen Correcturen. Später mit Blei signirt 47.

## Lesarten.

73, 1 Beimarische] Weimarsche H 5 bearbeitet haben] bearbeiteten H mehrere g neben die Hälfte H 7 finden g über zeigen H 8 für einen oder einige g neben unter ihnen H 10 Auszeichnung nach eine H 11 Gabe nach eine H betrachtet g neben angesehen H 18 vom g aus von H 18. 19 ersten — erwürgte g neben seiner ankündigenden Heldenthat in der Wiege an H daneben g ersticken der Schlangen als Knabe H 19 zur g corrigirt in zu seiner dann wiederhergestellt H 74, 1 sich vorläusig g über indessen H 2 des g über dieses H 4 sowohl folgt die Beurtheilung H 4. 5 das — Eingeschickte aus des Eingeschicken H 5 beurtheilen g über lieser H

Weimarische Runftausstellung bom Jahre 1804 und Breisaufgabe für bas Jahr 1805.

#### Druck.

J: Extra-Beilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1805.

Handschrift.

H: Zwei Folioblätter von Riemers Hand beschrieben. Zwischen dem ersten und dritten Abschnitt ist eingeschoben: II. Berzeichniß der ausgestellten Kunstwerse. (Rach dem hier beiliegenden revidirten gedruckten Blatt). Die Handschrift bricht im dritten Abschnitt mit den Worten ab: höchst günstige Anlagen zur Kunst hervor; im Text ist der Satz nach J vervollständigt worden. IV durch Versehen II J. In dem von Meyers Hand vorliegenden Manuscript der einzelnen Beurtheilungen hat Goethe fol. 151 zur Kritik über Hossmanns Einsendung eigenhändig hinzugesügt: Hierbey bemerken wir noch daß der Bersassen aus Motiv der sich zugleich mit dem Menschen rettenden Thiere sehr glücklich genützt hat.

Siebente Weimarische Runftausstellung bom Jahre 1805.

# Druck.

Extra-Beilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung von 1806.

Polygnots Gemählbe in ber Lesche zu Delphi. Rach ber Beschreibung bes Paufanias restauriert bon ben Gebrübern Riepenhausen.

# Druck.

Gedruckt wurde der ursprünglich zur Einleitung der grossen Polygnot-Untersuchung bestimmte Aufsatz erst in den Nachgelassenen Werken Band XLIV, S. 92. 93.

# Handschrift.

H: Folioblatt, Theil des umfassenden Manuscripts zu Polygnot, auf der ersten Seite eigenhändig mit lateinischen Lettern beschrieben. Am Rande oben in deutscher Schrift Gemählbe ber Poitile p. 22. Im Tempel ber Tynbariben p. 25.

#### Lesarten.

83, 13 bem einen aus bemjenigen H 14. 15 in der Wirkliczteit nach auf H 16 andre über diejenigen H 17 Erkenntlichteit folgt einen H 20 zu beleben nach herzustellen H Der in den Nachgelassenen Werken folgende Absatz Einen — mitzutheilen scheint ein Zusatz Eckermanns, von dessen Hand eine Reinschrift vorliegt, welche diesen Absatz schon enthält.

Polygnots Gemählbe in ber Lesche ju Delphi. .

## Druck.

J: Extra-Beilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1804 N. 1. S. IX—XXIII. Eingeschoben zwischen den dritten und vierten Abschnitt der Weimarischen Runstausstellung.

#### Handschriften.

H: Elf Folioblätter; auf der Aussenseite des ersten Blatts von Kräuters Hand Polygnots Gemälbe in der Lesche zu Delphi; auf der ersten Seite des zweiten Blatts die eben behandelte Niederschrift Goethes; auf der ersten Seite des dritten eigenhändige Aufzeichnungen Goethes (vgl. Paralipomena); auf dem vierten, fünften und sechsten Blatt Vorarbeiten von der Hand Meyers; auf dem siebenten und achten von der Hand Goethes eine Tabelle griechischer mythologischer Namen; daneben die Notiz Nicht unter die Erde. Weiber von Männern taliter qualiter abgesondert. Das neunte die elste Blatt leer. Das Ganze in blauem Umschlag mit derselben Aufschrift Kräuters wie auf dem ersten Blatt und mit der Signatur 21.

 $H^1$ : Die ersten fünf Blätter der oben beschriebenen Frankfurter Handschrift.

H<sup>2</sup>: Eine Reinschrift von Johns Hand auf 20 Folioblättern, welcher noch ein Folioblatt mit dem kurzen einleitenden Aufsatz über die Riepenhausen'schen Bilder von Eckermanns Hand beigelegt ist, charakterisirt sich als Abschrift, die nach dem Druck in der Litteratur-Zeitung behufs Aufnahme der Abhandlung in die Nachgelassenen Werke angefertigt worden ist und keinen kritischen Werth hat.

## Lesarten.

117, 1 Nachtrag g H1 8 beffen g neben desjenigen H1 9 aufnehme g aus aufnähme  $H^1$  15 viel folgt gegen ihn  $H^1$ 17 daher g über und es  $H^1$  24 eigene] eigne  $H^1$ 27 **jo** *g* über daher  $H^1$ 118, 3 es ihn g über er sich  $H^1$  aufforderte gaus aufgefordert folgt fühlte  $H^1$  5 Defhalb g neben daher  $H^1$ wohl eingefügt g  $H^1$  7 Rünftler aus Künftlern  $H^1$  13 ver= gleiche folgt dereinst  $H^1$  14 mit folgt ben  $H^1$ 15 Caylus folgt die Polygnotischen Gemählde wiederherzustellen H1 und man g neben so  $H^1$  wird folgt man  $H^1$  16 werde aus werden  $H^1$ 23 aufzuwerfen] zu g eingefügt Hi 26 und - gebrungen g über fie werden genöthigt H1 27 Sinne folgt in fich H man folgt mit Vergnügen H 5 zugleich aus zu gleicher Zeit H1 9 gewiß folgt dadurch H1 8 beim - Gunft eingefügt g H1 17 unfre fünftigen g aR statt die H1 Aufgaben folgt unseres Siebenten Jahres H1 19 ber Philostrate] bes Philostrats zu diesen Zwecken H1 20 Künstler folgt möglichst H1 mehr g über mir  $H^1$  18 befannt folgt nach eckiger Klammer Und fo wenden wir uns, nach biefem weiten, boch hoffentlich nicht für zwedlos gehaltenen Ummeg, wieder zu bem eigentlichen Begenftand biefer Blatter ju unferer Runftausstellung, wobon noch einiges zu ermähnen übrig blieb H1

über Polygnots Gemählbe auf ber rechten Seite ber Lesche zu Delphi u. f. w.

# Druck.

Extra-Beilage zum dritten Quartal der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung 1805.

In dem von J. H. Meyer verfassten Aufsatz verstärkte Goethe eine aggressive Stelle; es kann das nur der in den Text aufgenommene Passus gewesen sein.

Bwei Lanbichaften von Philipp Sadert.

# Druck.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung 1804 Nr. 19 und 20.

Zeichenbuch von J. C. von Mannlich.

#### Druck.

Extrabeilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung. 1. Januar 1805. S. IX.

Dem von Meyer verfassten Abschnitt Aupferstiche und Holzschnitte hat Goethe die beiden beurtheilenden Absätze über Mannlich eingefügt; der erste von Meyer stammende Absatz Der Direttor — Liebhaber ist der Verständlichkeit des Ganzen wegen hier aufgenommen worden.

Unterhaltungen über Gegenstände der bildenden Runft als Folge der Nachrichten von den Weimarischen Kunstausstellungen.

## Druck.

Extra-Beilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung 1807. 1. Januar. Einleitung und Schluss. Reue Unterhaltungen über verschiebene Gegenftanbe ber Runft u. f. w.

# Druck.

Extra-Beilage zur Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung 1808. 1. Januar. Einleitung. I. V. VII. Abschnitt.

# Handschrift.

Folioblatt, signirt 58 mit Blei, von Geists Hand halbbrüchig beschrieben, im Fascikel Prophläen Borbereitende Auffätze und sonft. 137, 1—6 schon erwähnt in Bd. 47. S. 388, als Allgemeine Aussprüche über Kunst. Vorausgeht Ad VI Das Schöne setzt alle in den vorhergehenden Rummern bezeichnete Eigenschaften voraus. Das Auturschöne

Hierher gehört wahrscheinlich auch S. 3 eines Foliobogens (auf der ersten Seite von Kräuters Hand *Plotin*), überschrieben V Bermifchtes.

- 1. Antwort auf die Anfrage einer Gefellichafft wegen bem Jon.
- 2. Buftenausftellung auf ber Bibliothet.
- 3. Charafteriftit ber Rünftler wie fie jest für Buchhanbler arbeiten.

Wie sie als Diener topographischer Bedürfniffe erfunden worben.

- 4. Baris und Rom.
- 5. Reftauration in Paris.
- 6. Runfttournure in Paris.

# Dentmale.

#### Handschrift.

H: Zwei Folioblätter, von Geists Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

Zuerst gedruckt in der nachgelassenen Werken Bd. XLIV, S. 39. 40.

#### Lesarten.

141, 1 Denkmale von Eckermanns Hand über Gehorsamstes Promemoria H 8 sehen g über haben H 12 aber  $g^1$  üdZ H 15—19 serner — übergeht g aR neben eine Medaille nach einer guten Büste, ein Denkmal das mehrere unter besitzen können und das auf die späteste Nachwelt übergeht vorausgesetzt dass es einen entschiedenen Kunstwerth habe, vorher aR ferner ist eine gearbeitet oder von einem tüchtigen H 142, 16 hinzugussügen nach zu H 24 könnte man an neben gilt von H 25 Borssteher aus Borsstehern H richten g aR H 28 Statue folgt zu Pferde H

# Der Tängerin Grab.

# Druck.

J: Curiositäten der physisch-litterarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt zur angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser. Weimar im Verlage des Herzoglich Sächsischen privilegirten Landes-Industrie-Comptoirs. 1812. III, 195—202, in Form eines Briefes an den Rath Sickler. Ferner in den Nachgelassenen Werken Bd. XLIV, 188—195, unter Tilgung der Briefform, mit stilistischen Änderungen.

#### Handschrift.

H: Acht Folioblätter; auf der Aussenseite des ersten die Aufschrift Der Tänzerinn Grab; 2—7 von der Hand E. K. Ch. Johns (nicht zu verwechseln mit dem späteren langjährigen Schreiber Goethes) beschrieben, mit Correcturen Eckermanns. Blatt 8 ist leer. Eingeheftet sind drei Stücke der besprochenen Bildwerke. Die Änderungen Eckermanns haben in die Nachgelassenen Werke Bd. XLIV Aufnahme gefunden, werden hier aber nicht berücksichtigt, da keine Gewähr für Goethes Billigung vorhanden ist. Wir geben demnach den Text der Handschrift wieder, welche mit dem Abdruck in den Curiositäten bis auf die Weglassung der Briefformeln übereinstimmt. Da jedoch immerhin die Mög-

lichkeit vorliegt, dass Goethe die Änderungen Eckermanns noch gebilligt habe, so werden sie im folgenden Apparat verzeichnet:

143, 8 reichen E darüber begüterten H zum genußreichsten Leben E daraus jum hochgenuß bes Lebens H 15 fpringt E ergiebt fich H 17 Ware es E daraus Es ware taum H 18 an E daraus zu Hfprechen E darüber reben H 19 Aber *E* daraus allein H 144, 1 Runftwerke E daraus Gebilbe H 9 werben kann E darüber wird H13 ber g über dieser die einzige eigenhändige Correctur Goethes in H bieje E aR bie wahrgenommenen H 18 jenen lies benen nach H Die Änderung in jenen, welche zuerst in den Nachgelassenen Werken sich findet, hat keine Gewähr und ist nicht nothwendig. 150, 15 gefunden] angetroffen E

# 3mei Alterthumer.

# Druck.

Curiositäten u. s. w. (wie oben) II, 3, 262. 1812.

# Handschriften vgl. Paralipomena.

Dem Aufsatz sind folgende Anmerkungen beigefügt, die schwerlich von Goethe herrühren: 152, 14 Bgl. Allgem. Siftorie ber Reifen. 3. Bb. S. 240. 13. Bb. S. 145. 15. Bb. S. 559. 18 Prodrom. Antiquit. Nordgav. p. 290. 153, 3 Junters Ginleitung zur mittleren Geographie. S. 99. Tacitus Germania c. 15 et 41. Herodian. L. 1, c. 3, et 6, 154, 16 Dornburg] Dornburg in Diplomen ehemals Thorenburg, Thorneburch, Thornburg, und A. 1006 Thuriburi, in Vita S. Norberti Corollario I p. 292 in Actis S. S. ad 6. Jun. gefchrieben, foll, wie Ginige meinen, feinen Ramen bon ber bortigen Berehrung bes Gottes Thor haben. Das bort aber noch aufbewahrte Ibol, ift feiner Drapperie nach, feinesweges ber Gott Thor, fonbern offenbar ein Wenbisch=Sorbischer Bobe. Dornburg murbe mit als eine Befte erbaut gegen die Sorben. Schmidts Reichshiftorie S. 86. Genster Geschichte bes Gaues Grabfelb. 2 Th. S. 107. Dur, Thor, Thaur, heißt aber in mehreren Sprachen ein Berg. S. Schreiter, Behtr. zur Geschichte ber Wenden (Zwidau 1807), S. 3. Übrigens, vergl. Falten steins Thüring. Chronit 2. Bb. 2. Th. S. 790. Beieri, Geogr. Jenensis p. 157. Groitzsch Descript. Salae stuvii p. 13. Ecard Hist. gen. Princ. Sax. Sup. p. 145 et 147. 154, 18 Cimbrisch-Hollsteinische Antiquitäten Remarquen. S. 137 und 145. Bgl. Majors bevölkertes Cimbrien (Plon. 1692.) S. 69. Arntiels Cimbrische Alterthümer. S. 200.

# Altbeutiche Gemählbe in Leipzig.

# Drucke.

J: Morgenblatt. Tübingen 1815 N. 69. S. 272-274.

C: Reunundbreißigster Band S. 273—280. C1: Reunundbreißigster Band S. 271—278.

#### Lesarten.

157, 6 Hillig] Hellig  $JCC^1$  die richtige Namensform gaben Meyer und Witkowski im 30. Bande der Kürschnerschen Ausgabe an. 158, 8 Des ältern Cranach] Cranachs J 160, 9 aufgestandne] auferstandene J 24 Borgrunde] Borgrund J 161, 3 gehen] gehn J 22 lehtern] lehten J 23 herschrieben] J herschreiben  $CC^1$ 

# Runsbael als Dichter.

# Drucke.

J: Morgenblatt. Tübingen 1816. N. 107. S. 425-427.

C: Reunundbreißigster Band S. 263—271. C1: Reunundbreißigster Band S. 261—269.

# Lesarten.

163, 17 Wohnlichkeit] Wöhnlichkeit J 164, 23 mehreren] mehrern J Jahrhunderten] Jahren  $JCC^1$  seit 1857 sinngemäss emendirt. 166, 10 ben] bem  $CC^1$  Druckfehler. 12 Bordergrunde] Bordergrund J 13 zutehrend] tehrend J

Tischbeins Zeichnungen bes Ammazzaments ber Schweine in Rom.

# Handschrift.

H: Reinschrift auf zwei Folioblättern, von Johns Hand geschrieben, von Eckermann corrigirt; wohl erst behufs Aufnahme des Aufsatzes in die Nachgelassenen Werke hergestellt. Die Vorlage, wohl zur Zeit der Bearbeitung der Italiänischen Reise angefertigt, ist nicht erhalten.

Gedruckt Nachgelassene Werke Bd. XLIV, C S. 209—211;  $C^1$  217—219.

#### Lesarten.

169,8 in dieser Jahrszeit von Eckermann gestrichen H, daher die jetzt nicht in den Drucken. 20 Wer aber das Blut nothwendige Correctur Eckermanns für das Blut aber H 170, 23—26 welche—ist] welcher .... Zetergeschrei die Ohren beleidigt, sowie .... derletzt wird  $CC^1$  171,1 Gewühl der Sprünge die überstüssige Correctur Eckermanns Gewühl, den Sprüngen ist in die Drucke übergegangen.

Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit.

Ungedruckt.

# Handschrift.

H: Vier Folioblätter, von Färbers Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen. Schreibfehler sind stillschweigend berichtigt.

# Lesarten.

172, 7 ginge g über gehen follte H 10 murbe g über werden 18—173, 3 Hievon — räthlich g neben alsdann fonnte auch der Derfaffer die fittlich reine dentsche Sprache nicht juriftifch (sic) rein fcreiben, weil er die griechischen und romifchen ungiemlichen Begriffe feine deutschen Worte finden fonnte fdarüber zu finden im Stande mar], auch jene fremden Cone immer einen gewiffern milderten (sic) Wohlklang mit fich führen, deshalb sie beizubehalten sowohl nöthig als räthlich war. H 173, 21 erstaunt fehlt H Dies oder ein ähnliches Wort ist nothwendig zu ergänzen. 174,8-10 Ohne-erinnerte g' neben Nun war ich zu hause; denn ich erinnerte H 11 überzeugt nach die Weimarischen Kunftfreunde H Der Runftgeschichte konne g aus das die Runstgeschichte H 14 Denkart o aus Art H 16 brächte -Runftfreunden g aR H 174, 18 hatten fehlt H 22 Wie wir ihnen die Goethes Correctur Dann wurden wir wie wir ihnen die konnte nicht in den Text aufgenommen werden, weil G. die zweite Hälfte des Satzes nicht entsprechend geändert hat H 23 welche g über die H 26 fie und g über wir ihnen H geliefert g über zu verdanken H 175, 3 qe= prüfte Freundinnen g aR H 11 Worte das folgende Citat ist nicht eingetragen H 15 biefer folgt angeführten H 18 über ben g über des H 21 auf der fünften Seite g neben Seite 5 H 24 Unwillen g über Unbill H 176, 1 ftarr  $g^1$  eincorrigirt H5 wohlmeinende mit Blei unterstrichen; aber wohl nicht zur Verstärkung, sondern als Monitum wegen der unmittelbar folgenden Wiederholung des Worts H

# Magimen und Reflegionen über Runft.

Der von Eckermann und Riemer stammende Titel ist beibehalten, weil er sachgemässer ist als der jetzt vielgebrauchte "Sprüche". Eine kritische Betrachtung der Überlieferung dieser Maximen und Restexionen kann nur im Zusammenhang mit der Hauptmasse, der ethischen und literarischen, geschehen. Obgleich erst in späterer Zeit erschienen, gehören sie ihrer Entstehung nach theilweise schon der Zeit an, welcher der übrige Inhalt dieses Bandes entstammt.

## Drucke.

- S. 179—186: J: Über Kunst und Alterthum. Bon Goethe. Stuttgarb in der Cottaischen Buchhandlung. 1816—1832. Bd. I, Heft 3, S. 66—70. Bd. III, Heft 1, S. 47. Bd. IV, Heft 2, S. 39. 41. 47. Bd. V, Heft 1, S. 9. 13; Heft 3, S. 23. 34. 37—39. Bd. VI, Heft 1, S. 46.
- S. 187—199: C: Bb. XXII. Wilhelm Meister's Wanberjahre. Betrachtungen im Sinne ber Wanberer. Kunst, Ethisches, Natur. S. 216—219. 220—222. 225—228. 230. Bb. XXIII. Desgleichen. Aus Makariens Archiv. S. 243—247.
  - C<sup>1</sup>: Bb. XXII, S. 216. 220. 221-223. 227-230. 232. Bb. XXIII, S. 244-248.
- S. 200: Bur Morphologie. Erster Band. Stuttgart und Tubingen in ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1817. S. 364. 365.
- S. 201-216: erst in den Nachlassbänden gedruckt. C: XLIV, Aphorismen. Freunden und Gegnern zur Beherzigung. S. 236-241. Berfchiedenes Einzelne. S. 242-244. 246.  $C^1$  Desgleichen. 244-252. 254. 255.

Ferneres in Q: Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Banben. Erster Band. Erste Abtheilung. Ethisches S. 457. Naturwiffenschaftliches S. 471. 472. Zweiter Band. Erste Abtheilung. Aphorismen. Freunden und Gegnern zur Beherzigung. S. 633.

# Handschriften.

H: Länglich viereckiges Blatt  $g^1$  durchstrichen.

H1: Länglich viereckiges Blatt von Johns Hand.

H<sup>2</sup>: Sieben Folioblätter, signirt mit Blei 2 (später mit Röthel 6), 7 (sp. mit R. 11), 9, 10 (sp. mit R. 16), 11, 12 (sp. mit R. 18), 13 (sp. mit R. 19); dazu ein halbirtes Folioblatt, signirt mit Blei 19; auf beiden Seiten halbbrüchig von verschiedenen Schreibern beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

H<sup>3</sup>: Vier Zettel in Quart, zu einem Streifen zusammengeklebt; von Johns Hand beschrieben.

Lesarten.

- H4: Folioblatt eigenhändig, halbbrüchig beschrieben.
- H<sup>5</sup>: Vier Folioblätter, mit Blei signirt 1—4 (1 urspr. 15, 3 urspr. 16), von Schuchardts Hand halbbrüchig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.
- $H^{\bullet}$ : Folioblatt, von Johns Hand halbbrüchig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.
- $H^{7}$ : Länglich viereckiger Streifen g mit lateinischer Schrift.
- H<sup>s</sup>: Elf länglich viereckige Blätter, von Riemers Hand mit je einem Abschnitt der Magimen und Ressegionen beschrieben; Reinschrift für den Druck.
- $H^{\bullet}$ : Quartblatt, doppelseitig von des älteren John Hand beschrieben.
- $H^{10}$ : Folioblatt, von Eckermanns Hand doppelseitig beschrieben; signirt mit Blei 1.
- $H^{11}$ : Foliobogen, die beiden ersten Seiten von Eckermanns Hand beschrieben.
- $H^{12}$ : Zwei ineinander gelegte Foliobogen; S. 1, 2, 3, 7, 8, g beschrieben.
- $H^{13}$ : Zwei Foliobogen, von Geists Hand halbbrüchig beschrieben; von Goethe nicht durchcorrigirt.
- $H^{14}$ : Rechteckig hohes Blatt, von Johns Hand auf einer Seite beschrieben.
- $H^{15}$ : Länglich viereckiges Blatt, auf einer Seite g beschrieben.
- $H^{16}$ : Brief an Zelter 1. Sept. 1805, drei Quartblätter von unbekannter Schreiberhand, mit eigenhändigen Correcturen. Eine Abschrift von derselben Hand, die die gleichen Änderungsvorschläge g hat wie  $H^{16}$  in 193, 3, sonst aber gar keine Correcturen von Goethes Hand, wird hier nicht selbstständig aufgeführt.
  - $H^{17}$ : Quartblatt, auf einer Seite beschrieben g.
- $H^{18}$ : Rückseite eines Briefcouverts mit Siegel, beschrieben  $g^1$ .
- $H^{19}$ : Länglich viereckiges Blatt, auf einer Seite beschrieben g.
- H<sup>20</sup>: Foliobogen, von Eckermanns Hand oben auf Seite 1 Berichiebenes Ginzelne, darauf geklebt zwei Zettel von

Johns Hand; der untere corrigirt  $g^1$ ; Seite 2 ein Zettel von Stadelmanns und einer von Johns Hand.

H<sup>21</sup>: Zwei Folioblätter, von Stadelmanns Hand doppelseitig beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen.

 $H^{22}$ : Folioblatt, von Schuchardts Hand doppelseitig beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen.

 $H^{23}$ : Folioblatt, halbbrüchig auf einer Seite von Geists Hand beschrieben.

 $H^{24}$ : Quartblättchen, einseitig beschrieben g.

H<sup>25</sup>: Foliobogen, die erste Seite halbbrüchig von Geists Hand beschrieben, zweite Seite von John?

H<sup>26</sup>: Druckhandschrift zu Wilhelm Meisters Wanderjahren, im Cotta'schen Archiv zu Stuttgart, theils von Eckermann, theils von John, theils von Schuchardt geschrieben,
von Goethe durchcorrigirt; auch eine unbekannte Hand
war an der Herstellung dieser Druckvorlage betheiligt.
(Genaueres über dieses Manuscript in Band 25 Abth. 2.)

## Lesarten.

179, 2-4 J IV, 2, 39; 5-7 ebenda 41; 8-10 ebenda 43. 11-16 J VI, 1, 46  $HH^1$  14 findet fich g über erscheint H14. 15 fo-Bewinn vor für-Berftand H über dem Ganzen mit Blei Brocardicon, links oben mit Tinte zu Seite 46 H1 180, 1-182, 4 J V, 3, 37-39 H<sup>2</sup> Fol. 12b 13ab von Schuchardts Hand. 180, 7 bas g über die H2 11 als bes Schonen] des Schönen ber 3bee als Schönen H2 15 Acht g neben Echt wie nach den Grundsätzen der Ausgabe gedruckt H<sup>3</sup> äfthe: tisch üdZ H2 18 fie nach am H2 181, 5 fie üdZ H3 trachten g über wirken  $H^2$  21 felben g über drey Knnfte mehr  $H^2$ 21 bilbenben üdZ H2 neben der Schlusszeile aR die Drucknotiz NB Die Blätter 14. 15. 16 find gurudgeblieben H2 5. 6 J IV, 2, 47. 7-9 J V, 3, 16  $H^2$  Fol, 2 von Johns Hand,  $H^3$  8 bazu barzu  $H^3$  10—12 J V, 1, 13; 13—21 ebenda g 22-183, 5 J III, 1, 47. 6-8 J V, 3, 23 H<sup>2</sup> Fol. 7 von Johns Hand; 9-10 ebenda 34. H4 als zweiter Spruch unter der Überschrift Aesthetica et Moralia, H2 Fol. 10 von Schuchardts Hand. 184, 1-186, 19 J I 3, 66-70. 2-190, 10 C XXI, 216-219,  $C^1$  XXII, 216-219  $H^5$   $H^{20}$ 

(Johns Hand), für 187, 2-188, 8 auch H<sup>6</sup> 187, 5 warb q1 über ist  $H^6$  11 entbedt sich g über und neben nun kommt  $H^5$ 12 bas — ift] ber Bruch zum Vorschein, ber unauflöslich ift Hi, ebenso mit der Lesart des Textes q<sup>3</sup> aR H<sup>6</sup> 19 gu welcher g aR neben der H<sup>5</sup> 19-188, 3 aR H<sup>6</sup> 188, 11 jebes g über dieses  $H^{\mathfrak{b}}$ 12 abrunden g über bilden H5 15 anbieten g über machen  $H^{\mathfrak s}$  16 manches Schöne g neben nichts  $H^{\mathfrak s}$ ifolirt — Welt durch Zahlen aus in — ifolirt  $H^{\mathfrak s}$  — both g über und gerade H. 17 Berknüpfungen nach diese H. 20 anhangt von Eckermanns Hand aR H26 21 allenfalls - lette g neben 189, 1 größern nach einen H. 5 mannichfaltia aus mannichfaltiger Urt H6 7 es ihm über er H 9 Mannich= faltigen - Ginzelnen durch Zahlen aus Ginzelnen - Mannich faltigen H<sup>5</sup> 12 Genüge g aus genüge H26 19 oft g über vielleicht HB 22 und überlege g üd $\mathbb{Z}$   $H^s$  23 bavon g über darunter H5 23 jene g über diese Ho 24 hatte - konnen g aus machen könnte  $H^{26}$ 190, 2 sprechen ga über reden Ho 3 gesagt g8 über ausgesprochen H8 11-191, 20 C XXII, 220 -222,  $C^1$  221-223,  $H^{26}$  (Eckermanns Hand). 190, 16 wohl üdZ auf Rasur  $H^{26}$  21-195, 3 C XXII, 225-228,  $C^1$  XXII, 227 - 230,  $H^{26}$  (21 - 194, 18 Eckermann, - 195, 3 John). 192, 3 einer für der H26 193, 7 Andacht — Tanz g üdZ H26 194, 18 thun für machen  $H^{26}$ 195, 4 — 9 C XXII, 230,  $C^1$ XXII, 232, H<sup>26</sup> (Johns Hand). 196, 2-199, 25 C XXIII, 243 -247,  $C^1$  XXIII, 244-248,  $H^{26}$  (Eckermanns Hand). intellectuelle g über begreifliche H16 Intellects g über Be-197, 7 aber üdZ H16 11 ber fehlt H16 16 ber: greifens H16 harret] verharrt H16 24 was g üdZ  $H^{16}$ 198, 8 Unmufit] Urmufit CC1 das Richtige nach der griechischen Vorlage  $(\alpha\mu o v \sigma(\alpha))$  und nach  $H^{16}$  durch G. v. Loeper bei Hempel XIX, 145 Unmufit nach Musit ma  $H^{16}$ 13 Naturen aus Natur H16 17 bestehet  $H^{26}$  19 andrerseits  $H^{26}$ 200, 2-10 Zur Morphologie I, 364. 365, H<sup>2</sup> Fol. 9 von Johns Hand von und will an, neben dem zweiten Spruch mit Blei 13, es folgen andere Sprüche, signirt 14-17. 201, 2-7 C XLIV, 242,  $C^1$  XLIV, 250  $H^{20}$ S. 1 von Johns Hand. 201, 2 religiofem] religiofen H20 religiöfem CC<sup>1</sup> 8-204,9 C XLIV, 236-238, C<sup>1</sup> 244-247 H<sup>18</sup> erster Bogen und erste Seite des zweiten. 9 euch folgt von Eckermanns Hand üdZ felbst H13 10-12 ungedruckt H7

13-205, 21 Q I, 1, 471. 472 H<sup>a</sup> zwei Blätter signirt 1-4, Vorlage dafür  $H^9$ 22-206, 5 Q II, 1, 633 H<sup>8</sup> zwei Blätter, H<sup>10</sup> Seite 1 oben. 6-12 ungedruckt H12 Seite 8 in der Columne unten und am Rande oben, schwer leserlich. follen folgt nicht studiren die Untike anzusehen  $H^{12}$ 13-207, 3 C XLIV, 238. 239, C1 XLIV, 247 H12 Bogen 2 Seite 1. 20 verbaut aus verbauet H13 4-21 C XLIV, 246, C1 254. 255 H11 Die drei Abschnitte stammen aus einem Briefconcept Goethes vom 30. März 1827 an Leopoldine von Geussdorf, sind aber wahrscheinlich von ihm selber schon für die Maximen und Reslexionen bestimmt worden, da das Blatt aus dem Briefconcept entfernt und den Manuscripten über Kunst beigelegt war. Die Umformung für den Druck stammt von Eckermann und ist an einigen Stellen, wo die Änderung unnütz schien, im Text wieder beseitigt worden. Das Concept beginnt Laffen Sie fich Sonn- und Feiertags zu ben Tangen ber Landleute führen und stimmt sonst bis auf die Änderung des Pronomens und der Verbalform mit unserem Abdruck 207, 4 junge üdZ H11 9 faßt und greift er= überein. greift H11 9. 10 mit — Talent fehlt H11 207, 23 - 25 ungedruckt  $H^{13}$  Seite 8 oben, schwer leserlich. 208, 1-209,14 C XLIV, 239 - 241, C1 XLIV, 247 - 249 H12 Bogen 2 Seite 2-4 [nach 209, 11 eingeschoben der Spruch Erlaubt uns - Sübländischen C XLIV, 240]. 209, 1 - 14 in älterer Form H12 Seite 1. 209, 1 Löfte fich boch] Warum löfte fich benn H12 3. 4 weil - finben bamit man in Berlin ungeftraft iconische Statuen machen durfe ben Marmor zu Bufarenpelgen verberben burfe H12 6 prosobische Muster eine 8-10 Martische - auseinander] Martische Rüb-Prosodie H12 den sich (? scheinen ?) sehr ..... (unleserlich); scheint nachträglich, theilweise zwischen den Zeilen, eingefügt; aR die Fassung des Texts, doch statt biefe-Früchte bloss bie, darunter besonders darunter aber am besten mit Kastanien und die wachsen weit auseinander  $H^{12}$  11 wenn über weil  $H^{12}$  12 im Ernst aR kaum leserlich H12 Geringern] geringen H 13 herabfteigt folgt jum H12 14-17 ungedruckt  $H^{12}$  Seite 1 aR. 209, 18-210, 2 Q II, 1, 633  $H^{8}$   $H^{14}$  210, 3-7 Q II, 1, 633 H<sup>2</sup> Fol. 19 Seite 2 oben H<sup>8</sup> H<sup>15</sup> unter dem Spruch Gränzen: Iofe Thätigfeit, beide mit Blei durchstrichen. 3 wohl fehlt H15

5 - 7 genau - tonnen] Niemand hat alles aus fich felbft H15 7 einzeln nach meist  $H^2$  8-11 Q I, 1, 457  $H^2$  Fol. 19 nach dem vorigen Abschnitt. 10 auf] und H2 12. 13 ungedruckt  $H^{12}$  Seite 8 aR. 14 – 16 Q II, 1, 633  $H^{25}$  Seite 1. 17. 18 Druck ebenda H25 H8 19-21 ungedruckt H6 Seite 1 unter dem Abschnitt Die Dilettanten .... mit rother Tinte durchstrichen H<sup>8</sup>, H<sup>8</sup> Seite 1 unter demselben Abschnitt. 1-5 ungedruckt H17 6-9 ungedruckt H5 Fol. 2 Seite 2 mit rother Tinte durchstrichen. 10—23 C XLIV. 242. 243. C1 XLIV, 250. 251 H20 16 Bei folgt der H20 ungedruckt H18 darüber ein anderer Spruch Der Tag an und für fich 3. 4 Q II, 1, 633 H19 darunter der Spruch Große Talente H<sup>8</sup> 5-11 C XLIV, 242, C1 XLIV, 250 H<sup>20</sup> 10 Um bas  $g^1$  über Don dem  $H^{20}$  's wie-bunkel  $g^1$   $H^{20}$  12-16 ungedruckt H. Seite 3 14 vor Seine zwei gestrichene unleserliche Worte. 212, 17 - 214, 2 C XLIV, 243, C1 XLIV, 251  $H^{22}$ ,  $H^{21}$  ältere Form. 212, 20 nochmals g eingefügt  $H^{21}$ 23 Orpheus] Apoll  $H^{21}$   $g^1$  corrigirt in Orpheus  $H^{22}$  ihm geingefügt H21 213, 3 Die - fraftig g über Wir H21 ge= bietenben-fchnell g aR H21 5-7 mußten-geftalten | fonnten fich enthufiaftisch nicht herbenbewegen, ohne fich tunft- und handwertsgemäß zu gestalten  $H^{21}$  ebenso, corrigirt g in den Wortlaut des Textes H22 8 Schichten-Wanden g über Reihen H21 18 — 19 ohne — Fragen g üdZ H21 23 auszusprechen gewagt g aus ausgesprochen haben H21 24 Dagegen nach Der Bürger H21 Der Bürger H22 214, 2 beiguwohnen g aus benwohnen zu müffen H21 H22 3-5 ungedruckt, H23 unter dem Spruch Ben miffenschaftlichen Streitigkeiten 6-7 H24

# Kritisches Nachwort.

Über die Autorschaft Goethes oder Meyers an Aufsätzen, die unter ihrer gemeinsamen Chiffre oder anonym in den von Beiden bevorzugten Zeitschriften erschienen, ist in den letzten Jahrzehnten viel geschrieben worden. Strehlke im 28. Bande der Hempelschen Ausgabe, Weizsäcker im 25. der Deutschen Litteraturdenkmale (Meyers kleine Schriften), Witkowski im dreissigsten Bande der Kürschnerschen Ausgabe haben darüber gehandelt und sind zu abweichenden Ergebnissen gekommen. Der Herausgeber hat auf Grund des Meyerschen Nachlasses im dritten Bande der Vierteljahrschrift und an anderen Orten schon manches feststellen können; die Confrontation des Goethischen Nachlasses mit dem Meyers hat zu weiteren Resultaten geführt. Auf Grund des handschriftlichen Materials lässt sich vor allem behaupten, dass das Gefühl der Gemeinsamkeit beider Autoren gegenüber ihren Arbeiten noch weiter gegangen ist, als man bisher geglaubt hat. Keiner von Beiden hat sich gescheut, Arbeiten als die seinigen zu bezeichnen, welche nach Ausweis der Handschriften von dem andern herrühren. Demnach werden eine Reihe von brieflichen Zeugnissen hinfällig, denen man bisher Werth beilegte. Man darf sagen, dass, besondere Ausnahmefälle abgerechnet, nur die von Beiden mit einander gewechselten Briefe Zeugnisskraft haben. Daneben müssen Stilbeobachtungen massgebend sein, für welche besonders Weizsäcker mit feinem Gefühl Gesichtspuncte angegeben hat. Endlich lässt sich auch eine meistens, wenn auch nicht ausnahmslos, geübte Praxis erkennen, nach welcher Goethe gerne sich die allgemeinen Grundsätze geltend zu machen vorbehielt und Meyern die Detailbeurtheilung überliess; so war besonders bei den Kunstausstellungen die Kritik der einzelnen Stücke durchaus Meyers Sache, so dass kein Goethisches Manuscript oder auch nur Schema dieses Inhalts sich vorfindet.

Auf Grund dieses Sachverhalts sollen in Folgendem kurz die durchschlagenden Motive angeführt werden, welche zur Aufnahme oder Ablehnung der einzelnen Stücke geführt haben.

Die Preisaufgabe von 1799 wurde bisher auf Grund einer Briefstelle für Arbeit Meyers gehalten; das Manuscript zeigt, dass sie es der Anlage nach war, dass auch sie aber von Goethe so beträchtlich emendirt wurde, dass es nothwendig schien, sie aufzunehmen. Auch eine bisher unbekannte Briefstelle Meyers zeugt von der Bedeutung der Goethischen Mitwirkung: "So wie ich den Aufsatz wegen der Preisaufgabe in diesem Moment da er angekommen flüchtig überlesen, so ist er ganz übereinstimmend mit meinen Gedanken, und ich wüsste nichts hinzuzufügen."

Die Beurtheilung der Preisstücke, sowie die neue Ausschreibung für 1800 haben aus guten Gründen immer für Arbeit Meyers gegolten und es hat sich kein Zeugniss gefunden, welche für die Autorschaft Goethes spräche. Auch in der Preisvertheilung von 1800 und Preisaufgabe für 1801 hat sich die bisherige Bemessung der Mitarbeit Goethes bestätigt. Die kurze Notiz über die Preise von 1801 ist aufgenommen, weil sie von Goethe persönlich unterzeichnet ist. In den folgenden Ausstellungsberichten sind die Einleitungs- und Schlusssätze stets aufgenommen worden, die Kritiken der einzelnen Kunstwerke nicht; die sonstigen eingeschobenen oder beigegebenen Abschnitte nach Massgabe des handschriftlichen Materials. Letzteres hat besonders dazu geführt, dass aus dem Bericht 1801/2 beträchtliche Theile aufgenommen sind, welche Strehlke und Witkowski übergangen haben und zwar weil sich für sie (Antite Basreliefe und Über bie Dlotive) ausgedehnte handschriftliche Vorarbeiten Goethes vorgefunden haben. Die

Erflärung (oder Rechtfertigung) ist nach ihrer ganzen Haltung und Intonation als Goethisches Erzeugniss anzusprechen; die Notizen über Wagner nach brieflichen Zeugnissen. Die Notiz über die sechste, resp. siebente Kunstausstellung ist handschriftlich vorhanden.

Die grosse Abhandlung über Polygnot ist nach dem vorliegenden Material unzweiselhaft von Goethe; ebenso sicher die Besprechung der Riepenhausenschen Reconstructionen von Meyer. Dass die eine von Goethe "verstärkte" Stelle nur die im Text angeführte über die neutatholische Sentimentalität sein könne, ist längst richtig erkannt worden. Über die Zwei Landschaften von Philipp Hadert muss der Stil entscheiden, der für Goethe spricht; ebenso wie richtig schon bemerkt ist, die Verschiedenheit des Urtheils, die zwischen ihm und dem Meyerschen Aussatz in Goethes Hackertbiographie sich findet. In dem Zeichenbuch von J. C. von Mannlich hat sich der Antheil Goethes durch die in Meyers handschriftlicher Arbeit besindlichen Lücken seststellen lassen.

Bei den folgenden Unterhaltungen, die sich als Erzeugniss der W K F geben, sind wie bei den Preisaufgaben die allgemeinen einleitenden und abschliessenden Sätze abgedruckt worden, nicht aber der specielle Inhalt, da nach Goethes eigenem Zeugniss diese Programme damals fast ausschliesslich Meyers Arbeit waren. Eine Ausnahme macht nur die kleine Notiz über das beigefügte Kupfer, die Goethe persönlich dem schon fertigen Programm angefügt hat (an Eichstädt 21. Januar 1808) und die allgemeinen Reflexionen (Allgemein geschieht an die selbständige Runft die Forderung u.s. w.), welche dem Inhalt nach nur von Goethe herrühren können, wogegen auch die eben angeführten Worte über das Rupfer keinen Gegenbeweis geben, da sie durchaus nicht besagen, dass Goethe nicht auch schon vorher an dem Programm mitgearbeitet habe. Die folgenden Aufsätze sind sämmtlich bei Goethes Lebzeiten oder in den nachgelassenen Werken unter seinem Namen erschienen; der ungedruckte Aufsatz gegen Welckers Sappho endlich ist handschriftlich vorhanden.

Nicht aufgenommen wurden von bisher für Goethisch oder doch für strittig geltenden Aufsätzen dieser Periode die Arbeit über Majolika-Gefässe (bei Strehlke und Witkowski), weil das Originalmanuscript Meyers erhalten ist und keine Spur einer Einwirkung Goethes zeigt, die Besprechungen des Musterbuchs der lithographischen Druckerei von Senefelder, der Handzeichnungen berühmter Meister aus dem Königlich bairischen Kunstkabinette, der neuen Kupferstiche von Gmelin, weil sich zwar keine Originalmanuscripte, aber doch Reinschriften derselben in Meyers Nachlass gefunden haben, jedoch gar nichts, was auf Goethes Betheiligung schliessen lässt. Ferner der Aufsatz über die Riepenhausenschen Zeichnungen zu Genovefa, weil Goethe in dem Brief an Eichstädt 23. September 1807 den Aufsatz in sein "Debet" schreiben lässt, was Witkowski richtig dahin interpretirt hat, dass er die Zahlung irriger Weise erhalten hatte. Endlich zwei Aufsätze, für deren Aufnahme man briefliche Beweisstellen geltend gemacht hat: Umriffe nach Runge's Zeichnungen (Programm der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung von 1807; Strehlke S. 798), und Altes Gemählbe (Programm der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung für 1809; Witkowski S. 236, nach Minor Grenzboten 1884, 3, 555). Aber Goethes geäusserte Absicht, über Runge in der Litteratur-Zeitung zu reden, gibt gar keinen Beweis dafür, dass er persönlich den Aufsatz verfasst habe, und der Stil spricht entschieden für Meyer, wie Weizsäcker S. XCVI treffend ausgeführt und auch Witkowski schon anerkannt hat; und ebensowenig kann Schlegels spätes Zeugniss in Betreff des Alten Gemählbes die interne Frage der Autorschaft Goethes oder Meyers entscheiden, während die schwerfällige, umständliche Schreibweise Meyers Hand erkennen lässt.

Im Text zu berichtigen: Seite 6 Zeile 22 anlangen lies einlangen.

Beimar. - Dof-Buchbruderel.

Beilagen.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Gekrönte Preiszeichnungen.

| 1. | Tob des Rhesus                                   | (    | ~.:ı. | . 1 5      |
|----|--------------------------------------------------|------|-------|------------|
| 2. | Tod des Rhesus )<br>Abschied des Hector (        | gu ( | Sette | : 19       |
|    | Entbedung Achills unter ben Töchtern<br>Lycomeds |      | ,,    | <b>2</b> 8 |
| 4. | Kampf Achills mit den Flußgöttern                | )    |       |            |
|    | Das Menichengeschlecht vom Element               |      |       |            |
|    | des Waffers bedrängt                             |      |       | 76         |

3 9015 02758 3858